

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

24725 e. 649

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| - | · |  |  |

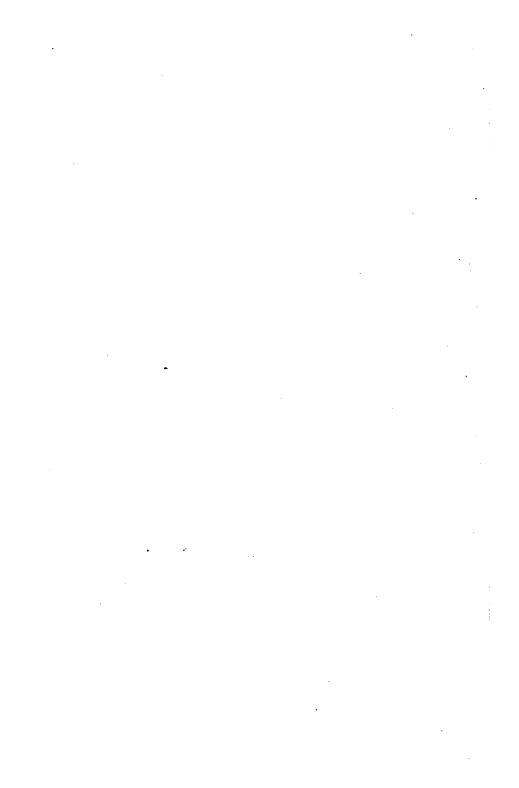



, • 

### Garantien

ber

Harmonie und Freiheit.

Trud von L. Alex. Michcb in Bivis.

## Garantien

ber

# Harmonie und Freiheit.

Bon.



Frei wollen wir werben! wie die Bogel des himmels; forgenlos in heitern Bügen und füher harmsnie durch's Leben ziehn wie fie!

Vibis,

im Berlage bes Berfaffere.

1842.

a Garage Section 12

Control of the second of the s

3) JUN 164

بأراء المالكاء

### Inhaltsverzeichniss.

| •         | Erfer Abschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | : · | ,    | ٠,     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|
|           | Die Entftebung ber gefellichaftlichen U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bel.   | . ; |      | •••    |
| Rapl      | hd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     | ٠. ( | Koide_ |
| 4:        | Urzuftand ber Gefellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·<br>· |     | ٠.   | . 1    |
| 2.        | Die Entftebung bes beweglichen Eigenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | •   |      | 6      |
| 3.        | Die Entftehung bes unbeweglichen Gigenthu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | •   |      | 11     |
| 4.        | Die Erfindung ber Erbichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | ·   |      | 23     |
| 5.        | Die Entstehung ber Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | •   | •    | 28     |
| 6.        | Die Entftehung ber Stlaverei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | •   |      | 33     |
| 7.        | Die Entftehung bes Sanbels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      | •   | •    | 37     |
| 8.        | Die Erfindung bes Gelbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      | •   | •    | 41     |
| 9.        | Die Entftehung ber Titelframerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      | •   | •    | 59     |
| 0.        | Das Solbatenwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | •   | •    | 65     |
| 1.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •   | •    | 72     |
|           | Baterland, Grenzen und Sprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | •   | •    | 89     |
| 2.        | Gelb= und Baarenframerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      | •   |      | 103    |
| 3.        | Religion und Sitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,      | •   | •    | 103    |
|           | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |      | •      |
|           | Ibeen einer Reorganisation ber Gefellid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jaft.  |     |      |        |
| 1.        | Das Element ber gefellichaftlichen Orbnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |      | 113    |
| 2.        | Bon ber Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |      | 123    |
| 3.        | Bon ben Wiffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |      | 126    |
| 4.        | Von den Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |      | 129    |
| <u>-,</u> | Mark College C |        | •   | •    | 449    |

| Kapi          | tel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.            | Die Meisterkompagnien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146         |
| 7.            | Bon ber Centralmeifterfompagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147         |
| 6.            | Bon ben Werksvorftanben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149         |
| 9.            | Bom Trio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131         |
| 10.           | Die Rommerzstunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 11.           | Die Geschäftssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 176         |
| 12.           | Die Atabemie ber iconen Runfte und Wiffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180         |
| 13.           | Die Stellung bis Weibes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184         |
| 14.           | Bon ber Schularmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188         |
|               | Die stifferentiffe Ciffente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 15.           | Die philosophische Geilfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191         |
| 16.           | Vortheile der Gemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204         |
| 17.           | Uebersteht bes ganzen Spflems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20</b> 9 |
| 18/           | -Mögliche Uebergangsperioben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212         |
| , <b>1</b> 9. | Borbereitungen gur. Uebergangsperiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258         |
| , ii          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2 12          | The figure of a state of the st | ,           |
| £3.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •         |
| 6.5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.          |
| . 1           | A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . •         |
| . 53          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . :         |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               | in the second of |             |
| 13            | The first of the state and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,           |
| 1             | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.          |
|               | The second secon | •           |
| •             | and the second of the second o |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               | the Distriction of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Els           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠,          |
| 1:1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :           |
|               | and the second of the second o |             |
|               | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

• ..

### Vorwort.

Werff einen forschenden Blid itin Ench rund herum in die Wohnungen der Menschen, tretet in die hätte des Kennen, im die eleganten Fanser der Reichen, steigt auf die Schiffs der Kanslente und mi die Ninen des Bergmanns, erantinirt das Waseil Eurer eignen haushaltungen, und versolgt darin den Lauf der Mühen und Plagen, so wie den det Erholungen und Vergnügungen bis in seine kleinsten Einzelnheiten, so werdet Ihr all überalt in seder der verschledenen Wohn- und Wertstätten dieselbe Klage über eine schlechte Ordnung der Dinge, swie eine schlecht gesichte Wienschaft von einen doer des andern Jiveiges der gesellschaftlichen Aubeiten verdnelkmen.

Mut giebet Gich vor jebet biefer Aldgen, bie in ber Mate alle anbern zu abertonen foellich, gittle mit Gitten Betrachtungen in beit entfernteffen Winkel Cared gelftigen Ichs, fo werbet Ihr ftatt aller biefer besondern

Alagen in ber Ferne nur noch Etwas wie ein allgemeines lautes Gemurmel vernehmen.

Concentrirt auf baffelbe alle Eure Gebauken, ver-Bleicht die verschiedenen Rlagen, so wie die Ursachen berselben, paßt im Beiste die entgegengesetzen Extreme aneinander und vermischt sie miteinander, so wird das Gemurmel der Unzufriedenheit sich in eine Stimme der Harmonie verwandeln.

Bis auf biefen Bunft wenigstens sollten sich bie Ibeen aller Gesetzeber versteigen, statt baß biefelben sich nur zwischen alten Aftenschränken und ben vier Banben ihrer Gelbkaften trengen.

Habt Ihr Euch auf biese Weise ein trenes Bilb von ben in ber Gesellschaft niftenden Lokalübeln gemacht, so wendet das Blatt hernn und beuft Euch im Geiste unsere Erdfugel in ber Gestalt eines Globen par Euren Bliden schwebend.

Das Bethälinis der Größe des physischen Ichs des Menschen ift im Vergleich zu den höchsten Bergen-vieser Erde kann von der Wichtigkeit eines Saudkorns
zu einer Kegelkugel, und diese höchsten Berge fiehen
zur Erdkugel ganz wieder in demselben Verhältnisse.

Wie winzig klein boch ber Mensch ift! und wieviel Raum für ihn auf biefer Erbe!

Stellen wir uns nun die Globenseite mit dem alten Europa vor die Angen. Wie es da wimmelt von in die Krenz und in die Quer gezogenen bunten Greuzen, und dazwischen fingen sie Freiheitslieder, wie der Domspfaff im Käsig sein: "ein freies Leben führen wir." Das Thier weiß freilich nicht, was es singt: ob die da zwischen den Greuzen es wohl wissen?

Nu wallen wir einmal mifern Globen mit ber hand bes Schickfals einen berben Stoß geben (versucht sich immer im Geiste). Seht Ihr's? gange Armeen stürzen bavon über die bezeichneten Grenzen, aber nicht um sie aufzuheben, soubern um sich wegen ber Form und Farbe berselben einander gegensettig abzuwürgen; benn — sie verstehen einander nicht!

Und boch haben sie Alle von ber Ratur ein und biefelben Sprachorgane.

Ift bas nicht ein spassaftes Gefchlecht! Wie es fich ba auf einigen Punkten zusammenbrangt, nub mit seiner Phantasie zwischen ben dichtbesarten Wohnplagen Linien zieht, um sich ben gegenseitig nothwendigen Berker und die gegenseitig nothige halfe zu erschweren.

Und ihr verschiedenes Kanderwalfc, bas fle Spraden nennen, und bas bie Haupturfache ber Berewigung ihrer Trennung und ihrer Leiden ift, halten fie für heilig und legen noch einen großen Werth barauf!

Genng mit der Globenbetrachtung! Hier habt Ihr die Auleltung bazu; fahre nun Jeber barin nach seiner Welse fort. Wer noch ernstere Betrachtungen daran knüpsen will, der stelle sich nur recht lebhaft die Under bentsamseit dieser gauzen Erdfugel vor, indem er dies selbe mit den zahllosen, meist viel größern hindunelsu körpern vergleicht, deren ungeheure Wenge in den unsgeheuren Raumen unseres Gesichtsfreises eine lichte Straße bilden (die Milchstraße), und die, wert unsere viel kleinere Erde bewohnt ist, doch sehr wahrscheinlich auch von noch vollsommeneren Wesen als wir, bewohnt sein werden.

Bis in biefe Region ber Gebaufen verfteint fich bas

Wiffen, höcher hinung fängt bas Reich bes Glan-

So had wollen wir uns aber nicht versteigen, dasmit wir den rechtent Faden im Knoten ber gesellschafte lichen Unordnung nicht verlieren; denn noch find nicht einmal Alle von der wirflichen Ansdehnung derselben überzengt. Die Größe der Uebel aber muß vor Allem jedem Begriffe leicht faslich bargestellt werden; dany wächt auch der Muth, die Hand der Zersterung an das Werk tausenblähriger Unardung zu legen.

Beigen wir ber Gesellschaft, was sie in einer schlerde ten Organisation und was sie in einer bessern sein tounte, und bat sie bas begriffen dann kinnmern wir uns nicht im Geringsten um den Aufbau, und lesen wir nicht zu viel Werth auf nusere Lieblingspläue zum neuen Ban, sondern reisien wir uieder, immer nieder mit dem alten Trödel und nieder mit sedem wenen Gerüste, weg mit seder neuen Basis, die noch einen Rest der alten Uebel bergen.

Wichts ist vollkommen unter ber Sonnet Mie wird eine Ouganisation der Gefellschaft gefunden worden, welche fibr alle Zeiten unabänderlich die deste fein wird; weil dieses einen Stillstand der geistigen Fähigseiten des Wenschen, einen Stillstand des Forschritzes wonnessete, walcher nicht hemkar ist.

Daraus aber, baff nichts vollkommen ift, geht ja fon bie Rothwendigkeit fortlaufenber Reformen, und bie Schablichkeit ber Beiligung alter Gelege und Be-wohnheiten bervor:

Der Fortidritt ift ein Gefet ber Ratur, fein Still-

ftend oft bie allmatige Aufthing ver Gefellichnft. Diefer zu verhindern, genen gu befdenenn, ift unfen Alter Suche und nicht bie leiner probilentene Aufte.

Drum habe auch ich mich an bieses Werk gemacht; meine zahlreichen Kameraben sprachen mir bazu Muth ein. Du, sagten sie, theilft musere Melunugen, kenuk unser Berlangen mib ingere Whusche, mir geben bit bie Gelegenheit, alfo auf, mache bich ruftig an bie Arbeit, so fenge du noch bazu die Kraft in bir fühlft.

Das war ber Anfmunterung genug! was brauchte es da mehr. Sie arbeiteten für mich, ich arbeitete für sie; hatte ich es nicht gethun; hundert Andere hatten sich statt meiner dafür gefunden; aber ich hatte die Geslegenheit, mithin war es meine Pflicht, sie zu benutzen.

Vorliegendes Werf ift also nicht mein Werf, sondern unser Werf; benn ohne den Beistand der Andern hatte ich nichts zu Stande gebracht.

Die gesammelten materiellen und geistigen Krafte meiner Brüber habe ich in biesem Werke vereinigt. Diese Zusammenstellung wird aber in ber Folge noch bedeutend verbessert werden; benn vollsommen ist nichts unter ber Sonne.

Und nun Leser, wenn Du in biesem Buche Wahrsheiten findest, so mache Dich an's Werk, sie zu verbreisten; benn es ist keine Zeit zu verlieren. Millionen unglücklicher Geschöpfe schreien zu Gott um Gulfe. Wit Steuern und Almosengeben, mit Gesetzen und Strafen, mit Petitionen und religiösen Trostsprüchen ist da nicht geholfen. Das alte Uebel hat sich schon zu

weit eingefteffen. Eine Kataftrophe muß ben Bruch bes Guten mit bem Bosen herbeiführen. Sie wird nicht ausbleiben; wenn Zeber nach Kraften bahinftreht, für vorzubereiten.

Der Allmächtige ift unfer Hort, die Freiheit unfer Wort und die Veredlung und Vervollkommunug unferer Lehre bas Zeichen, bag wir siegen.

Der Berfaffer.

Constitution of the state of th

# Erster Abschnitt.

Die Entstehung der gesellschaftlichen Uebel.

,

.

.

### Erstes Kapitel.

### Der Urzustand der Gefellichaft.

Die erften Spuren ber Entwidlung bes Menfchengeschlechts finden wir in ben fruchtbarften und iconften Gegenben ber Erbe. Sier verlebte es feine Rindbeit, hier fpielte, lachte, icherzte und genoß es, ohne andere Gefete und hinderniffe, als bie, welche bie Ratur ihm in ben Weg legte, ohne andere Muben, als bie Uebermaltigung biefer hinderniffe.

Damals bot bie reiche Natur bem Menschen seine Beburfniffe in tausenbfachen Ueberfluß bar. Die Erbe wat für ihn groß und weit. Er hatte taum Kenntniß von bem hunberttausenbften Theil ber Oberftache bergelben; benn er war noch nicht gezwungen, biefelbe seiner Beburfniffe megen nach allen Richtungen zu burchefreugen und alle Wintel berfelben auszustöbern.

Auf die Jagd geben, effen und trinfen, lieben und fpielen maren seine Lieblingebeschäftigungen; die Begriffe Arbeit und Musiggang, Stlaverei und herrschsucht, Eigenthum und Diebstahl waren ihm noch unbekannt.

Die Jagb, bas Einfammeln ber Früchte, bie Einrichtung feiner Soble ober Gutte waren für ihn teine Arbeiten nach ben heutigen Begriffen bes Wortes, barum bachte auch Niemand baran, biefe Beschäftigungen einem Anbern zu übertragen, um fie bann Arbeit und feine Rube Mußiggang ju nennen.

Was der Menich brauchte, bas nahm er, wo er es fand. Satte Jemand ein reichliches Mahl bereitet, fo feste fich ber Rachbar uneingeladen dazu; benn das Mein und bas Dein waren bem Denfchen noch unbefannt. —

Es muß boch ein feliges Glud gewesen fegn, mas ber Denfch, biefes Rind ber Liebe Gottes und ber Natur, in ber Urzeit ber Schöpfung im Barabiefe biefer iconen Erbe genog.

Welche Rluft zwischen bamale und heute! Welch veranderter Buftand ber Gesellschaft in unsern heutigen civilisirten ganbern!

`Bahrlich, bie heutigen Wilben Amerika's leben in thren Bal-, bern gludlicher als wir zwischen unsern vermauerten Stabten, abgezirkelten Felbern und heden; benn fie leben frei.

Aber worin bestand benn nun eigentlich hauptfachlich ber gludliche Buftand ber ersten Menichen, bie boch alle Bequemlichfeiten bes Lebens, welche bie Civilif tion gewährt, nicht kannten?

In der Freiheit und Unabhangigfeit, in ber fie Alle lebten.

Sie kannten nur wenige Bedürfniffe und bie bamals noch wenig bevölkerte Erbe verschaffte ihnen diese Bedärfniffe ohne vorherige Arbeit in großem lieberfluß. Dieser Bustand aber mar es,
ber es jedem Einzelnen möglich machte, bem Andern gegenüber
eine unabhängige freie Stellung zu behaupten, ohne uöthig zu
haben, feine Unabhängigkeit und Freiheit gegen die Angriffe Anberer beständig bewahren und vertheidigen zu muffen.

Glüdlich ift nur ber Zufriedene, und zufrieden kann nur ber fem, ber Alles haben kann, was jeber Andere hat. Je mehr man nun dies Lettere jedem Einzelnen in der Gefellschaft möglich macht; um fo zufriedener und folglich also um so glüdlicher auch wird die Gesellschaft seyn; so lange aber jedes Individuum um und neben fich in der Gesellschaft Andere bemerkt, die sich einer beworzugtern Lebenslage erfreuen, mit ihnen in Berührung kommt ober was noch ärger ift, von ihnen abhängig wird, so lange wird es weder zufrieden noch glüdlich sein, selbst wenn es seiner gesellschaftlichen Stellung nach für reich und mächtig gilt.

Und bas foll es auch nicht fen; benn bie Bufriebenheit ift feine Tugend, wie man uns feit Jahrtaufenden, seit Beginn bes Reichs ber Ungleichheit und ber Bedrückung vorschwatt, sondern sie if ein aus natürlichen Ursachen entsprungenes natürliches Ge-fahl ber harmonie ber Beglerben und Sähigkeiten. Diese Infriedenheit, die man uns ale-eine Tugend empfiehlt, ift eine Veigeheit. Wenn ber Mensch zur Befriedigung seiner Bedursniffe nicht

Sat, mas Anbere haben tonnen, tann, foll und barf er nicht zufrieben fepn; benn bas mare bie Bufriebenheit eines Stlaven, bie Bufriebenheit eines geprügelten huntes.

Die Bufriedenheit ift bas Gleichgewicht ber menichlichen Begierben und Sahigfeiten, wo biefe bei ben Einen gum Rachtheil ber Anbern bas Uebergewicht haben fonnen, herricht Ungufricbenbeit.

Statt bag nun bie heutige Gefellichaft fich bie Muhe geben follte, überall für jebes Individuum burch alle mögliche Mittel biefes Gleichgewicht zu erhalten, begunftigt fie vielmehr bas absicheulichfte Difverhaltnis.

Meint ihr nicht, bag es balb Beit jen, bie Gelbjade, welche bie Begierben und Fahigkeiten ber Ginen zum Bortheil ber Ansbern nieberbruden, aus eurer Bagichaale ber Gerechtigkeit hin-auszuwerfen, bamit bas ursprüngliche Gleichgewicht fich wieberstelle?

Ja wohl ift es Zeit! Drum hinaus mit bem falichen Gewicht, bem blinkenben Mammon, mit welchen ihr bie Sebenben blind und die Sprechenden ftumm macht, bamit bas natürliche Gleichs gewicht und mit ihm Zufriedenheit, Frieden und Freiheit sich unter uns wieder herftelle.

Die Menschheit in ihrer Aindheit lebte frei und unabhängig, weil Zeber feine Begierben nach Belieben befriedisen, nach Gefallen entwideln konnte; wollt ihr ben Menschen heute wieder frei und unabhängig machen, so gebt ber Sesellschaft eine Organisation, welche Allen im gleichen Bershältniffe die Befriedigung ihrer Begierben, die Entwidlung ihrer Fähigfeiten erleichtert.

Die Gelufte und Begierben bes Individuums entstehen burch ben Einbruck, ben die Produkte ber Fahigkeiten ber Gesellschaft auf die Sinne machen. Dem Menschen geluftet also boch nur vorzüglich nach bem, was wirklich ba ift, von beffen Daseyn und Rugen er Kenntnisse hat; folglich sind boch die Begierben bes Menschen feinen Fahigkeiten untergeordnet.

Darum aber fteht bie Gefammtfumme ber Sabigfeiten jeber Bineration auch immer mit ber Gefammtfumme ihrer Bebarfniffe

im Einklang. Diefen Einklang mit ben ungleichen Graben ber Fähigfeiten und Begierben ber Einzelnen in harmonie zu bringen, bies muß die Aufgabe ber Gefellschaft fenn. Die Natur hat ihr dazu die Mittel gegeben, überläßt ihr aber die Anwendung berfelben.

Aben biefer harmonie ber Fähigkeiten und Begierben wegen war ber Buftand ber Menfcheit in ihrem Jugenbalter ein glucklicher, weil Jeber bamals Alles hatte, mas er brauchte und Alles haben konnte, mas ein Anberer auch hatte.

Darum waren fie zufrieben und gludlich; benn menn fie alle bie ausgesuchten Speisen auch nicht kannten, bie beute ben Gaunen ber Bemittelten figeln: fo fannten fie auch ben hunger, die Entbehrung und alle Uebel in ihrem Gefolge nicht.

Wenn fie bie Grnuffe bes Kaffee's und bes Juders nicht fannten: fo tanuten fie auch ben Stlavenhandel und bie Gflavenheitiche fammt allen ihren Graueln nicht.

Wenn sie die Menge unserer Arzneimittel nicht kannten: so tannten sie auch bie Menge unserer Krankheiten und Gebrechen nicht.

Wenn fie unfere geiftigen Getrante nicht tannten: fo tanuten fie auch bas Lafter ber Truntenheit fammt feinen fcredlichen Folgen nicht.

Wenn fle unfere prachtvollen Wohnungen nnb Palafte nicht tannten: fo fannten fle auch unfere Gefüngniffe, Rafernen und Festungen, unfere Bucht=, Boll=, Arbeite= und Bolizeihaufer nicht.

Wenn fie unfere prächtigen Mobel nicht kannten: fo kannten fie auch die Sucht nicht, die Raften berfelben auf Roften Anderer zu fullen: fo kannten fie die Banke und Tribunen falicher Geslehrten und eigennütziger Bolksvertreter nicht.

Wenn fie unfere moberne Rleiber nicht fannten: fo kannten fie auch bie mubfame Berfert gung berfelben nicht, fo hatten fie auch feine bur h arhaltenbes Sigen verfruppelte Gefundheit.

Wenn fie unfere Erfindungen, Runfte und Wiffenschaften nicht kannten: fo mar bas, weil fie berfelben, um gludlich zu leben, nicht nothwendig hatten: fo fannten fie übrigens auch ben foredlichen Buftand ber Ungleichheit nicht, welcher baburch entftanb, bag biefe Erfindungen, Runfte und Wiffenschaften für bie perfonlichen Intereffen Giniger benutt wurden.

Wenn fie unfere Wahrheiten nicht fannten: fo fannten fie aber auch nicht unfere Irrthumer. Sie fannten unfere Genuffe nicht, aber auch nicht unfere Müben und Laften; unfere Tugenben nicht, aber auch nicht unfere Lafter.

Das Glud besteht in ber Zufriedenheit und bie Bufriedenheit in ber Freiheit. Freiheit aber ohne Gemeinschaft ift theilmeife wohl fur Einzelne, nicht aber für Alle bentbar.

Wenn von heute an alle Arme auf bem Erbboben ein Leben fihten konnten wie bie Grafen, und die Grafen eines wie die Raifer, und so jeber Stand ein hundertmal befferes als früher, so wäre barum boch ber Mensch nicht zufrieben; benn et mare nicht frei in einer folchen Organisation ber Ungleichheit.

Wenn aber alle Menschen bes Erbbobens im Inftand ber Gemeinschaft lebten, und barin erzogen worben waren: so würden
fie alle mitsammen freier und zufriedener leben, als die Bevorrechteten im heutigen Justande ber Ungleichheit, und wenn: fie bie Woche nur einmal Fleisch zu effen und nur einmal Bein zu trinken batten.

#### Iweites Kapitel.

## Die Entfiehung bes beweglichen Eigenthums.

Mitterweife war bie Mild ber Thiere eine Rahrung fur bie Denfthen geworben, und um biefen Rahrungszweig ohne viel Dube baben gu tonnen, gabmte man bie friedlichften berfelben, und fammelte fie um fein Belt, feine Gutte ober Boble. Auf biefe Art entftanb bas hirtenleben, und mit ihm bie Berufeflaffen in ber Gefellichaft. Birten und Jager hatten jest balb Giner vor bem Andern verschiebene Intereffen. Un bas Eigenthumsrecht hatden fich beibe noch nicht gewöhnt; ber Girt machte zuerft Anfpruch barauf. Er wehrte bem Jager, bie unter feiner Out weibenben Shiere zu tobten ; gab ihm aber von ihrer Mild. Nun überzeugte fich das Jagerbolt - bem erft bas Leben in Gemeinschaft gegahmter Ihiere, und bas Abwehren, fie zu effen, lacherlich vortam - von bem Rugen ber Beerben; man theilte bie Milch berfelben fo wie Die Beute ber Jagb miteinanber; aber ber Schafer fing an, bie Beerbe ju gablen, und ber Jager bie Baute, und fo ent-Rand, ohne bag man es merfte, ber Begriff bes beweglichen Eigenthume.

Das Schaf ift von meiner heerbe, fagte jett ein Schäfer zu bem andern mit ernfter Miene, bie biefen lachen machte. — Das Bert "meiner" hatte er nicht verftanden, wohl aber bie Miene, die ihm so viel fagen wollte, als: "nimm's nicht."

Wenn jest Jäger nnb hirten friedlich beisammen fagen, bieß ce nicht mehr: "Lagt une eine Biege gur Mahlzeit herrichten", sondern: "Ich will euch mit einer von meinen Biegen bemirthen."

So gewöhnte man fich nach und nach an bas Mein unb Dein, an bas Recht bes Eigenthums, und bas Pringip ber Trennung.

Damals war biefe Einrichtung gang in ber Orbnung; fie gestreichte zu Riemandes Schaben. War boch baburch Niemanden bas Recht verwehrt, auch heerben zu haben. An zahmen und wilden Thieren, an Wald, Wiefe und Früchten war kein Mangel; barum ließ man geschehen, wovon Riemand Schaben hatte.

Dieser Begriff von Mein und Dein war aus bem Gelbsterhultungstrieb entstanden. Die Menschen lebten, weil sie Jäger und Hirten waren, mehr zerstreut, und entfremdeten sich darum auch immer mehr von einander. So geschah es, daß Jeder für die Gehaltung seiner selbst und seiner Familie nur auf sich angewiesen war. Sie singen also an, die nothigen Bedürsniffe zu bestechnen. Dieser Selbsterhaltungstrieb sest alle Glieder der Gesellschaft in Bewegung, und kann, je nachdem er geleitet wird, die wohlthätigsten oder scholichften Volgen für dieselbe haben.

Bermoge bes naturlichen Selbsterhaltungstriebes fucht ber Mensch Alles zu haben, was nur irgend zu haben ift. Alles, was auf ber Erbe lebt, was in ben Luften sich bewegt, was in ber Erbe verstedt ist; Alles, was athmet und wächst; was man boren, sehen, schmeden, riechen und fühlen kann. Rach Allem ge-luftet es bem Menschen, Alles such er zu genießen, obgleich et nicht Alles haben kann, well die Natur seinen Begierben Schrausten entgegen setzt, an welchen er unaushörlich arbeitet, um fie niederzureißen.

Je mehr es nun ber Menichheit gelingt, biefe hindernden Schranken nieberzureißen, besto breiter und ficherer ift bie Bahn bes Fortichrittes, welche fich biefelbe bricht. Warum follen wir benn alfo, statt Alle an ber Nieberreißung biefer Schranken zu arbeiten, Einige von biefer Arbeit mit Gewalt ausschließen?

Die Ratur fagt : Dier ift Land und Fruchte, nehme Jeber, was

er braucht. Der Menich aber autwortet: Bon bem Land must bu mir mehr liefern an Früchten als bisher; benn wir find unferer Mehrere geworben. Und er fing an zu pflügen und zu bangen, und zwang ber Natur eine breifache Erndte ab. Aber nur ein fleiner Theil ber Oberfläche ber Erbe hat die herrschaft des Menschen burch ben Pflug gefühlt, und doch schreien Millionen um Br.d, und möchten gern die Bresche erweitern, die der Acterbau in die Schrauft der Ratur gebrachen. Wei halt sie zurud? Der Mensch selbst mit seinem verwirrten Mein und Dein.

Die Natür fagte bem Menschen: hier hast bu zwei Kupe und zwei Arme, bewege bich bamit nach allen Richtungen, wohin es ber beliebt, um die Schähe kennen zu lernen, die ich für dich ausbewahrt habe. Der Mensch aber sagte. Du läßt mich im Lausen und Schwimmen hinter ben Thieren zurud; und er erfand bas Fahren und Reiten, die Eisenbahnen, Dampswagen und Dampsstelle, und ift nahe daran, ben Bogel in der Lust zu übertreffen. Aber bei alle dem kriechen der Tagelöhner, ber arme Bauer und sein Weib, und der handwerksbursche mit ihrer Last auf dem Rücken von Dorf zu Stadt, und von Stadt zu Dorf. Der geschäftige Arbeiter läuft zu Zuß, der mußige Faullenzer fährt; der alte, schwache Greis lehnt vor Müdigkeit an eine Strassenede, der übermuthige junge Fant in einer eleganten Equipage,

Diefe Leute alle, biefe Millionen, möchten auch gerne bie Breiche erweitern, bie bie Erfindung ber ichnellen Bewegung mittelft ber Bagen und Gifenbahnen in die Schranke ber Natur geriffen hat; warum verweigert man es ihnen benn? warum entzieht man ihnen die Mittei bazu? warum läst man fie burch bas mub-fame unnuge Goden und Lafttragen so viel Zeit verlieren, ba man bie Sachen viel bequewer einrichten kann? Auch wieber wegen bes vermalebeiten Mein und Dein,

Die Natur fagte zu bem Menichen: Sier haft bu eine Stimme, bilbe fie aus nach beinem Geschmad, bamit bu bich mit beines Gleichen verftänblich machen fannft. Der Menich aber sagte: 3ch liebe bie Geselligfeit, und mochte mich gern mit allen Erbbe poh-

nern verkändlich machen, barum genügt, mir meine schmache Stimme nicht; und er erfand die Buchkaben, das Schreiben und Druden. Seit den Zeit ift es kiner gang schwachen Stimme mäglich geworden, sich vor allen Erdbewohnern, die sie foren wollen, bis zu ewigen Zeiten vernehmbar zu machen, und sollten ihre Sprachwerkzeuge auch lange schon zu Moder und Asche gemorden
tenn. Und doch giebt es Millianen, die ein Wart der Wahrheit auf den Bortheil der Berewigung ihrer Stimme verzichteten, menn sie nur ihre natürlichen Sprachwerkzeuge gehrauchen dürsten, wie sie die Natur ihnen gegeben hat. Die Einen können Wahrheit und Lüge nach Belieben verewigen und verbreiten, die Andern dürsen nicht einmal sagen: die ehrlichen Leute spert man ein und den Dieben erweist man Ehre. Und warum benn nicht? Auch wieder wegen des Mein und Dein.

Die Natur sagte zu bem Menschen: Im Fall bu mit bem, was ich bir gegeben, nicht genug haft; im Fall bir es nicht bequem ist: so kannst du dir es bearbeiten nach beiner Bequemlichkeit. Und ber Mensch antwortete: Aber das Bearbeiten fängt an, mir viele Mühe zu machen, bas wollen wir abhelsen. Und er ersand die Masschinen, welche mittelst ber weisen Anwendung der rohen mechanischen Kraft zehnmal mehr arbeiten, als der Mensch früher im Stande war. Und doch giebt es jett in den englischen Kabriken Kinder, die täglich 19 Stunden arbeiten mussen und mit der Beitsche zur Arbeit angetrieben werden; doch mussen wir alle und jett noch ärger schinden als vor der Ersindung der Maschinen. Wie geht denn aber das zu? Das Mein und Dein ist die Ursache, welches den Grundsat ausgestellt hat: Je mehr Maschinen, je weniger Arbeiter und je mehr Faulzlenzer.

Die Natur fagte ferner: Da habt ihr meine Reichthumer, ihr Menschenkinder, es fehlt euch an nichts; richtet euch nun ein nach eurem Gutdunken, und feht zu, wie ihr baraus kommt.

Der Menfch fagte aber: Das fonnte ein Durcheinander geben. Bir haben Schwache und Krante unter uns, die wollen wir nicht vernachläffigen; benn jeder von uns konnte auch in den Fall

kommen. Damit man uns nun auch nicht vernachläffige, so last uns Gott über Alles lieben und unsern Rächsten wie uns selbst; und ein Geiland starb für diesen Beschluß am Kreuz. — Und nach ihm starben noch mehrere bafür; aber es sind ber Opfer noch nicht genng. Nur herzu, ihr eblen Märtyrer, bamit bas Maaß der Schuld voll werbe, daß über die Männer ber 30 Silberlinge ausgegossen wird. Und warum benn Märtyrer, Kreuzestod und Silberlinge? Warum nicht bas Gebot der Liebe?

Auch wieber bes Dein und Dein wegen.

### Drittes Rapitel.

## Die Entftebung bes unbeweglichen Gigenthums.

An eine Eintheisung ber Erbe in Lanber, an Grenz- und Felbmarkungen, an Ziehung von Mauern, Zäunen, Gräben, heden und Berschlägen zur Trennung bes Mehschen von bem Menschen bachte man noch nicht. Der Boben war noch für Jebermann so frei wie heut zu Tage die Luft. Es gab noch keine Berbote bes Ausruhens auf Grasplägen und Wiesen, wie z. B. in ben beutigen eivilisirten Ländern, wo in einigen derselben sogar das Gras in den Gräben der Landstragen verpachtet ift; noch wurde man als Feldbieb bestraft, wenn man auf Reisen eine Frucht vom Baum brach.

Wie hatten die Menschen damals ausgehorcht, wenn ihnen Iest mand gesagt hatte: "Richt wahr, ihr geht und kommt heute wie "die Bögel des himmels, und sicherer als die Thiere des Waldes; "ihr jaget und sische wo und wie ihr wollt; ihr brechet von den "Früchten des Waldes nnd Feldes wie und wo es euch belieht; "aber so wird es nicht immer seyn. Es wird eine Zeit kommen, "wo das Land von schönen künftlichen Wegen durchschnitten seyn "wird; aber diese Wege werden von Ort zu Ort mit bunten Stansgen und Männern besetzt seyn, welche letztere dem Wanderer zusurusen werden: Halt! damit wir euch visitiren. Zu dieser Zeit "wird es Menschen geben, die des Morgens nicht wissen, auf welche "Weise sie des Tags ihren Hunger stillen, und wo sie des Nachts "ein Obbach sinden sollen. Den Zugang zu diesen Früchten wird "man ihnen mit Mauern, Gräben und Hecken verwehren, und bei "sedem Versuch, sie zu durchbrechen, ihnen körperlich wehe thun;

"und nach jeber Mißhandlung, welche fie bieser Ursache megen "ausgestanden haben, wird ihnen Jedermann verächtlich ben Rücken "kehren. Es wird Menschen geben, die kein Recht mehr auf den "Fisch im Wasser, das Wild im Walde und das Gras unter ihren "Füßen haben werden. Diese Menschen aber werden die über"wiegend große Mehrzahl senn, und viesenigen, durch die sie in "biesen Zustand versetzt sehn werden, werden auch Menschen sehn, "aber eine bet weitem viel keinere Zahl." Wie, seagen wir, würde man eine solche Rede in der handligen Gesellschaft beurstheilt haben?

Auf feinen Fall mit weniger Untenntniß und Unverstand als ähnliche Fragen in ber heutigen, auf ihre Bilbung verseffenen Gefellschaft aufgenommen und beurtheilt werben.

Der damalige Buftand des Menschengeschlechts war teinesweges so mayrig als der unspige heut zu Tage in unserer gerühmten Cie villsation: denn er fiand mit den Pedürsniffen aller seiner Glieder im Gintlang. Ob die Bildungsstufe einer Gesellschaft im Berschich zu den früheren Generationen höher oder niederen fteht, das trägt zum Glücke der Gesammtheit nichts bei und nimmt nichts davon. Nur wenn sich die Glieder ein und berselben Generation in verschledene Bildungsstussen Nappflicen, so einsteht davurch ein Misperhaltenis in der Gesellschaft, welches dem Glück derselben entgegen ift.

Die Bildungsstufen ber Generationen mussen im Berhaltnisse ju ben Bedürsnissen aller ihrer Glieber fleben; die unsere ist bas binter zurud geblieben. In Erstndungen, Künsten und Wissenschaften baben wir einen riesenhaften Borsprung gemacht; aber wir hatten uoch nicht die Einsicht und ben Muth, unsere gefellschaftliche Ordnung ben neuen Ptodukten unseres Wissens anzuspassen, und lassen es baher geschehen, bas unsere geistigen Fottschritte zum Borthell Einiger bas Uebel ber Massen vermehren statt es zu vermindern. Und eben barum fleben wir hinter ben Besturfnissen unserer Zeit zurud.

Darum fieht es une nicht gut an, unsere beutige Bilbungeftufe fo febr hervorzuheben.

Laffen wir bas unferen Rachkommen liber; ble werben uitpat-

Das hirten und Jägervolk im Urzustand ber Gefellschaft konnte weber lesen moch schrieben; bei und kann es fest jeder Bauer; ind bef ber Gebrauch; ben ibir davon machen, fpricht nicht immer zu Gunsten unferer Einbildung. Was wir nach 800 Jahren, feit wir dieser Erstudung ims erfrenem, erft zu beweisen und bemührn, wozu 300 ber Ersudung die Buchverleitunste geweihte Jahre erft haben wetftreichen unffen, bevor Einige anfangen es zu bogreifen, das begriffen die Spartaner, nach das Wolf im größen Bauerna friege in Angigen Tagen, ohne lessen zu können.

Die Unwiffenheit: ber Borfahren, heißt: es., mibrte bas Burnes theil und den Aberglauben.

Das thut die Weisheit meferer Beis auch ; en kommt mmr burr

Grausamkeit und Barbaren find eine Frucht best Unwiffen! beit. —

Die Weishelt unferer Beit hat die Sachen noch nicht anders gemacht; wenn wir Niemanden mehr an's Kreuz schlagen ober auf die Folter spannen, so laffen wir fie langsam verhungern, erfrieren ober unter bem Druck übermäßiger Arbeit babin-fterben.

Runfte und Wiffenichaften konnen auf einer nieberen Stufe ber

gefellicafilicen Bilbung nicht gebeiben.

Und auf unferer gerühmten hohen Stufe ber Bilbung kann bad Bolt nicht gebeihen, trot ber vielen gemachten Erfindungen, dem Aufschwung ber Kunfte und Wiffenschaften; weil mit jeder ge-machten neuen Erfindung man, statt unsere Arbeit zu erleichtern ober unsere Genusse zu vermehren, die Zahl ber Faullenzer ver-mehrt und die ber Atbeiter vermindert.

Im Buftanbe ber altern Gesellschaft kannte man bie fo retenen, foonen Genuffe nicht, welche bie heutige Civilisation gewährt.

Wem gewährt fie benn biese schonen Genuffe ohne ihm bafur breifache Laften aufzuburben? unter hunbert faum Ginem; bie Uebrigen aber muffen bafur bugen. Trop bem ift es noch febr bie

Brage, oh bie natürlichen Freuden der Menscheit in ihrer Kinds beit nicht allen verfeinerten Bergungungen der heutigen Civilistation vorzuziehen waren. Wir wenigstens finden, daß die heitesten Spiele der Kindheit, wenn unfere Sitten fie bei erwachfenen Bersonen nicht verponten, weit bester dem natürlichen Geschmast bes Menschen angemessen sind.

In America's Wälbern und auf ben Infeln bes großen Welt; neeres giebt es noch eine Menge Bösterschaften, molche fich auf ber untersten Stufe ber Bilbung bestuden, und sie tauschten bes- halb mahrhaftig nicht mit den Genüffen unserer Cwisisfation, am wenigsten mit dem Bustande unserer Avbeiter. Singegen hat schon mancher gebildete Reisender Jahre lang unter ihnen jugebracht, und sich recht gut unter ihnen gefallen. In nab bas will viel sagen, wenn man erwägt, wie Swert es den an verfeinerte Genüsse gewöhnten Menschen ist, in den natürlichen Justand der Befriedis gung berfelben juruchzutehren.

Aber was es bem civilifirten Menschen erleichtert, unter einer Sesellschaft von Wilben — will sagen Naturmenschen — zu leben, bas ift ber Zustand von Freiheit und Gleicheit, ben er da besser repräsentirt sindet, und den er in seinem Vaterlande vergebens suchte; und umgekehrt: eben diese Ungleichelt der Stände ist es, welche dem Naturmenschen so zu wider ift, und an welche er sich trot aller Bequemlichkeiten des Lebens nicht gewöhnen kann. Könnten die englischen Weber mit ihren Famissen davon und unter die Wilben laufen, so wurden die Fabrikstädte in kurzer Zeit verlassen, und die Herren könnten dann ihre Webstühle selber treiben, wenn sie nicht anständig zahlen wollten ober könnten.

Wenn es irgend einmal eine Beit gabe, wo unfere mohlge=

<sup>\*)</sup> Ein amerikanischer General brachte freiwistig 2 Jahre unter ben Bilben ju und lief nacht wie fie unter ihnen umber. Bei einer Auslösung ber Kriegegefangenen von Seiten ber Frangofen und Araber in Algier weigerte fich bie Diehrzahl ber Erfteren juruckzutehren. Der frangöfische Gouverneur mußte fie mit Gewalt zuruchforbern.

nahrte Gerichen keine andere Bahl hatten, als 12—14 Stunden zu arbeiten, ober fich in die Urwalber Amerika's transportiren zu laffen; ich glaube, es wurde nicht Schiffe genug geben für die Aufnahme aller berer, die ben Transport ber Arbeit vorziehen würden.

Einigen gefällt ber heutige Buftand ber Gefellschaft recht gut; fie können gar nicht begreifen, wie er bester fenn könnte. Ja aber fragt einmal bie große Mehrzahl um ihre Meinung auch; benn ber Wille berselben wird auch früher ober später einmal wieder entscheiben. Diese überwiegende Mehrzahl ist mit dem heutigen Zustand der Gesellschaft nicht zusrieden. Sie weiß wohl, daß es irgendwo sehlt, kann aber nicht sagen wo. Go wollen wir ihr benn zu beweisen suchen, daß das an dem Begriffe des Eigensthund liegt, welcher nicht mehr mit den Bedariniffen der heutigen Gesellschaft vereindar ift.

Der Begriff bes Eigenthums past nicht mehr für unfere Zeit, meil jebe Zeit ihr eigenes Beburfniß hat, bas Eigenthum aber bem unfrigen gang enigegen ift; warum, werbe ich gleich fagen.

Es gab einmal eine Beit, wie wir gefehen haben, wo noch Riesmand daran gedacht hatte, ein Etuc Land für seinen alleinigen Gebrauch zu bearbeiten und es sein Eigenthum zu nennen. In einer spätern Beit singen Einige an, sich Stüten Landes anzuseignen und es Eigenthum zu nennen. Das war kein Unrecht, kein Berstoß gegen die Erhaltung ber Gesellschaft; benn Ieber konnte damals dasselbe thun, an Land sehlte es uicht. heute aber ist der Boden ganz und gar vertheilt, es giebt fast kein Stüd Land, das nicht einen herrn ober Eigenthumer hatte, und eine bet weitem größere Menge, die kein Eigenthum hat.

Bu welcher Beit war es nun, als man bas legte Stud freies Land nahm und ihm einen Eigenthumer gab? Ich weiß es nicht; genug, es hat einmal in Deutschland eine folche Beit gegeben, wie in England und Frankreich. Es ift vielleicht schon sehr lange ber, baß in biesen Ländern ber lette Rest vertheilt wurde; nun ift es aber auch aus mit ber Theilung. Die es jest haben, die haben es, und benuten es zu ihrem eigenen Wortheil, und alfo zum Nachtheil ber Gesellschaft.

So lange als jeber Mensch Gigenthume werben konnte, wenn er wollte, so lange war bas Eigenthum auch ber Gesellschaft nicht ichtlich. Damals waren ber Menschen so wenige in unspren und anderen Gegenden, daß fie gar nicht einmal einen richtigen Begriff von ber Ausbehnung ber Länder hatten; seit ber Zeit has ben wir uns aber bedeutend verurehrt, und vermehren uns noch immersort; ber Boden aber bie bt immer derselbe, past denn darum bie vor 1990 und wehreren Jahren gemachte Pertheilung bes Bc-

Mein i benn heute, wo es Millionen giebt, bie gar fein Gigenthum haben, ift ber Besit bes Gigenthums ein gegen bie Gefellfchaft nenubtes Umecht geworben, ein unverzeihlicher, schandlicher Diebanb.

Wie men ible Erfladung bes Gigenthuns zuerst machte, mar fie, wie schon gesagt, zu entschuldigen, sie benahm Riemanden das Recht, auch Eigenthünser zu werden; denn es gab noch kein Geld, katt dessen aber Land genus. Bon der Zeit an aber, als es Monschau gab, die in die Unwöglichkeit versett waren, Eigenthäner zu werden, bloß aus dem Grunde, weil Audere für sich sehn Alles in Aufpruch genommen hatten, als schon aller Bos den an Einige geriffen war, und diese Einige Andern die Genüsse des an sich geriffensu Eigenthums verwehrten, war das Eigenthum ein Einsgriff in die natürlichen Rechte der Gesellschaft, ein Liebestoff, kenvermördertscher, die Würde der Monschen und seine Boschimung entehnender Alle geworden.

Die Amschreisung großer ober kleiner Striche Laubes konnte nur fin lange moralisch zu entschuldigen und erlaubt febn, als seber Mensch Freiheit und Mittel hatte, auch große und kleine Stiellen Kundes für fich zu bebauen. Bon der Zeit an, haß bas nicht fenn kannte, war das Kigenthum auch kein versonliches Wecht nucht; sowdenn ist vielmehr ein himmelschreiendes Unrecht, und has nur so mehr, als es die Ursache des Mangels und des Clends Kausender ift. Diese Wahrheit ist so klar wie die Sonne.

Macht eure Gefängniffe und Auchthäufer auf, fage, ich euch, es find viele ehrliche Leute barin. Macht fie auf und faget ihnen; 3hr mußtet nicht, mas bas Eigenthum fet, wir wußten 28 micht;

tagt uns miteinander biefe Mauern, biefe Goden und Gitter wege reißen, biefe Graben ausfüllen, bamit die Urfache unferer Trene

nung verschwinde und lagt und wieder Freunde fenn,

Die Beibehaltung, bes Begriffes von Eigenthum in ber heutigen Gesellschaft ift ber Mord einer Menge Arbeiter und barum nach ben Begriffen ber hriftlichen Liebe auch gang und gar nicht zu vertheibigen; fa, diese Bertheibigung wird felbst fur ben mahren Chriften entehrend wie ber Brubermord; seh er nun burch Giff, Dolch ober hunger verübt, durch eine gewaltsame ober liftige Entziehung ber Lebensmittel.

Der Wilbe, ber nicht arbeitet, weil er es nicht nothig bat, bee barf zu feinem Unterhalte wenigstens ben Raum einer Stunde Weges im Quabrat, unfere Urvater lebten auch einmal in einem folchen Buftanbe; Deutschland aber batte in bemfelben nicht mehr als une gefähr 30,000 Menfchen nahren tonnen, heute find es taufendmel mehr und noch barüber und ber Boben ift noch immer berfette, haben bie 34,000,000 nicht noch baffelbe Recht an ben Boben wie Die früheren 30,000? Wenn biefe fich Gefege bes Gigenthums machten, welche Miemanben vermehrten, Eigenthumer gu febn. wenn er nur zugreifen wollte und nehmen, ift es benn bamit gefagt, bag beswegen biefelben Begriffe von bamals auch bem Buftanbe ber beutigen Gefellichaft zwedbienlich find? Rein, Diefer Boben gebort uns Allen und unfern Rachkommen allen; er fann nicht an einige Wenige, er fann und barf an gar fein Inbivibium vertheilt werben. Er ift für niemanben ausschlieflich, fonbern für uns Alle.

So balb ber Mensch erfennt, daß Elend, Mangel und früher Tob nicht bem Bufalle, sondern der Abweichung der Gesellschaft von den Gesehen der Natur und driftlichen Liebe zuzuschreiben ift, so muß er es laut vertünden, daß ift seine heiligste Pflicht, dier schweigen und Burcht zeigen, ware der schändlichte Mißbrauch der Gaben Gottes, der seigke Verrath am Menschengeschlecht, und das unedelfte Betragen, dessen üch ein Mensch schuldig machen kann. Also laffet uns nicht mehr schweigen, sondern das Wort der Wahrheit hinausrusen in die Welt. Vereiniget eure Stimme mit der unfrigen, ihr edlen Menschen, denen noch ein

erhabenes Gefühl für bas Große und Schöne, für bie Erhaltung und Beredlung bes Menschengeschlechts im Busen wohnt, die ihr eure Tage- und Nachtwachen ber Wohlfahrt ber Gesellschaft gern zum Opfer bringt. Bereiniget eure Stimme mit der Unfrigen ihr Berkünder bes Gebotes der Nächstenliebe auf den Kanzeln und in den Schulen, und lasset uns mitsammen rusen: Das Sigensthum ist die Ursache alles Nebels! — Erlöse uns herr von dem Uebel.

Den Begriff bes Eigenthums legte man ber Menschheit in feiner Biege an. Es war ihr ein ungewohntes eifernes Mieber, obgleich ihre zarten Formen hinein paßten. Aber bas Kind nahm zu und je mehr es wuchs, je unwohler befand es fich barunter.

Nun aber löset es ihm balb ab, benn schon hat es in sein gesprestes Fleisch blutige Streisen geschnitten. Was, ihr zögert noch Ehinesen? — Der eingebilbeten schönen Form zu lieb wollt ihr ben ganzen fraftigen Körper verfrüppeln? aus bem fraftigen herrn bet Schöpfung eine zierliche Puppe und eine willeulose Maschine machen? —

Wo Einzelne in Folge ber Entbehrung und Erschöpfung fterben, ift bas Eigenthum ein Raubmord! Wenn nun in eurer Gefellschaft bas Erstere ber Fall ift, so wißt ihr, wo ihr bie Raubmorber zu suchen\_habt.

So frembartig nun auch ben gutmuthigen Eigenthumern biefer Ausbruck vorkommen mag, so muffen sie boch bei reifer Ueberslegung bie barin enthaltene Wahrheit erkennen. Wohl können sie ihr Gewissen beschwichtigen und sagen: "Wer arbeiten will, wer Lust zur Arbeit hat und sonst ein geschickter Arbeiter ift, sindet überall sein Brod. Das ift ziemlich wahr; indes bas Brod ift auch öfter barnach. Wenn nun aber alle Menschen geschickte Arbeiter wären, wie wurde es bann stehen? Burbe alsbann ber Eigenthumer', um' Allen Arbeit geben zu können, freiwillig bie Arbeitszeit verkuzen? — Gewiß nicht. Wie wurde es also als bann anders sehn? Würben die Geschickten alsbann nicht auch aus Arbeitsmangel ins Elend sinken und sterben ober burch die Erschöpfung zu strenger Arbeit erkranken, gerabe so wie heute? Der Unterschieb ware ber, daß bieses Schickal alsbann lauter ges

fcidte Arbeiter betrafe, mabrend beute bie Ungeschieten biefe Lage mehr fühlen.

Das Loos bes Elends trifft heute nicht ausschließlich ben Ungeschickten. Es breitet fich über alle Rlaffen ber Gesellschaft aus, welche von ihrer hande Arbeit leben muffen. Die Maffe ber Arbeiter ift aber heute so groß, daß die Eigenthumer eine große Wahl darunter haben. Sie haben nicht nothig, allein auf Gesschickseit zu feben, sondern auch auf Gunft.

Wieber Andere werben, fagen: Was! ich habe mein Eigenthum ehrlicher Weise erworben, bas foll ich nun etwa gar mit bem Bettelvolt theilen, bas nichts gelernt hat, nicht in ber Welt hers um gefommen ift, bas lieber gefaullenzt und gesoffen als gearbeistet hat?

Das ift so ein Lirum Larum, was man häufig fagen bort; jeboch nur von Menschen, welche nicht bie seichtefte Ibee ber Gemeinschaft haben.

Sie glauben, bas folle Alles vertheilt werben, Jeber ein gleisches Stud Land bekommen, man wolle ihnen ihre Guter barum mit Gewalt nehmen. Diefe alte, abgenütte Einwendung bort man oft.

Sabt tein Furcht, ihr Busammentrager, euch foll nichts mit Gewalt genommen werben. Wenn man euch bas nahme, was ihr Eigenthum nennt, bann hattet ihr ja weniger, als unfere Bettler. Wir wiffen wohl, baß euer ganzes herz von bem Eigennuge um-lagert und erfullt ift.

Es giebt andere Mittel, bie gewiß ber Egoistischfte von euch nicht unmoralisch nennen wirb. Die Anwendung biefer Wittel aber wird eure habsucht und euer Chrgeiz felbst beschleunigen.

. Run will ich versuchen, bie Erfindung bes. Grundeigenthums naber zu erflaren.

Dem erften Gebanken bes beweglichen Eigenthums folgte balb ber Gebanke bes unbeweglichen Eigenthums, b. h. ber Eintheilung bes Bobens.

Der Menich hatte in Walb und Thal noch immer hinreichend Nahrung fur fich und feine heerben gefunden; aber ber Zufall fügte es zuweilen, daß fich ihrer mehrere in ein und baffelbe Thal mit ihren Geerben brangten, wo fie bann, fatt Ueberfluff an Frucht und Weibe zu finden, bie besten Bruchte icon abgeerndtet, bie besten Weiben icon abgegrafet fanben.

So geschah es benn, baß bas herumsuchen nach Brüchten und Welbe bem Menschen anfing beschwertich zu werben, und zwar in ben besachteften Gegenben zuerft, weit bie zur Erhaltung bes Menschen nothigen Beburfniffe ba zuerst felten, und bas Aufsachen berselben bem Menschen zuerft beschwertich wurde.

Dies veranlaßte Einige, entferntere, weniger von Menfchen bes fuchte Segenben aufzusuchen; Andere aber kamen auf bie Ibee, einen Striche Lanbes aufzulodern, und bie Rorner einer ihnen gur Rahrung bienenben Frucht hinein zu faen.

Dies mar bie Erfinbung bes Aderbaues.

Stellen wir uns ben ersten mit ber Aufloderung und Befäung eines Strich Landes beschäftigten Menschen, und seine ihn babei angassenden und ausfragenden Rachbarn wor. Ob er nicht auch von Manchem verlacht, verspottet und für thöricht gehalten wurde? — Sehr mahrscheinlich! eben so wie unsere Joeen von Manchem beute zu Lage.

Duech die Erfindung bes Aderbaues hatte die Natur ben Mensichen ben ersten Fingerzeig zur Gemeinschaft und Affociation gegeben. Sie schien ihm sugen zu wollen: Siehst du nicht bas kleine Saamenkorn blefer Pflanze, die dich nährt; dies ist das Mittel der Wermehrung derselben. Wenn es reif ift, fällt es aufst Gerathewohl auf den Boden, mo es die Thiere und Bogel des Waldes auflesen, die Dornen und Disteln erstiden, die Wasser hindesspüllen, die Winder verstweuen, und so dir einen zehnsachen Genuß runden. Gehr hin, hebe diese Steine weg, seite diese Wasser ab votte diese Dornen und Visteln aus, kodere den Boden auf, und wirf diese gesammekten Körner hinein, weder zu gedrängt noch zu zerstreut, damit jedes der aufsprießenden Pflänzchen seiner Abeil Kaum, Licht und Nahrlung habe.

Der Erfinder that, wie die Ratur ihm eingegeben und bie junge Saat schop auf, dem Auge eine Freude und bem Bergen eine Bonne. Wenn früher die einzeln ftebenden Salmen ber Sturm Inickte, fo blies er jest barüber bin wie über einen golbfitbenen See. Einzeln hatten fle feinen Stopen nicht wiberftanben; allen zusammen toffete es nur eine faufte Beugung und fle maren gerrettet und erhalten.

Manches einzeln stebenbe Baumchen liegt nach bem Sturme geknickt am Boben, mabrend bas Kornfelb unbeschadet bie vom Sturm geschütickten vollen Aehken wieber zur Sonne erhebt.

Die Erfindung bes Aderbaues mar ber Fingerzeig, burch mefden die Natur ben Menichen auf die Bortheile ber Semeinschaft und ber Bereinigung aufmerkfam machte.

In der heutigen Ordnung des Individualismus wird ber Saame der Ihee der Gemeinschaft von den Steinen des Anstoßes erdrück, unter ben Dornen das Leiden erstickt, und die jungen Pfanzchen vereinzelt den Stürmen des Schickfals ausgesetzt. Und der Mensch überblickt verzweifelnd das rauhe unfruchtbare Feld; die Erstipdung einer bessern Bearbeitung des Bodens der gesellschaftlischen Ordnung ist gemacht; aber Benige magen sich an die beschwez-liche Arbeit. Wozu denn jett noch zögern! Auf an's Wert! last und wegheben diese Steine, ausrotten diese Distel, undhauen und ausgraben diese Stämme und den Gewässern der menschlichen Leidenschaften eine andere Richtung geben, damit sie, auskatt dem Gedeihen der jungen Pflanzen zu schaden, demselben wielmehr nüglich und nothwendig werden.

Der Erfinder hatten seinen Boben aufgelodert und feine Fruchtkörner hineingeworfen, die Nachbarn hatten ihn zugeseben, ihre Fruchtförner aufgegeffen und ben Erfinder ausgelacht; aber ber junge Saame schof auf, die Erndte reifte, die Nachbarn ftaunten und bas Borurtheil schwieg.

Bon ber Erfindung bes Ackerhaues mar jeboch die Rethwendigkeit ber Arbeit unzertrennlich. Bon jest an hätten fich's die Menichen recht fest einprägen follen: Wer nicht arbeitet, soll nicht von ben Früchten ber Arbeit genießen; aber sie begriffen biesen Bustand ber Arbeit felbst noch nicht, er war ihnen noch nicht zer Last geworden. Drum war es ihnen auch nicht eingefallen, eine Bflicht baraus zu machen, auch was die Hauptsache ist, die Arbeit war im strengen Sinne des Worts dem Menschen doch noch nicht nothwendig. Es war gleichsam die lebergangsperiode vom Buftande ber Nomabenvölker zu bem ber Aderbautreibenben. Es war bas erfte mal, bag ber Mensch seinen Fuß auf bie unterfte Stufe ber Civilisation sette.

Die Erfindung hatte Beifall und Nachahmer gefunden. Balb wurde an mehreren Orten ber Boben urbar gemacht; aber beim Ernbten fiellten fich Unannehmlichkeiten in ben Weg, an bie bie erften Aderbauer nicht gebacht hatten.

Bur Ernbte fanben fich gewöhnlich helferehelfer ein, bie an ber Bebauung bes Bobens teinen Theil genommen hatten, und bas Mefultat war bann, baß Einige für Alle gearbeitet hatten. Dies brachte bie Menschen auf ben Gebanken bes Werthes ber Arbeit, und Einige fingen an, ben unberufenen Schnittern zu wehren. Es gab Streit und Schlägerei und die Worte Mein und Dein wurden jest von ben Ackerbautreibenden häufiger ausgesprochen.

An die Bortchen gewöhnte man fich immer mehr und mehr; ber Werth nnd die Rothwendigkeit der Arbeit wurde dadurch anserkannt. Die Ackerdauer verbanden sich endlich miteinander zur gegenseitigen Sicherung des Genusses ihrer Arbeit; doch arbeitesten sien sie nicht mitsammen, sondern Jeder bestellte ein Stud Land nach seinen Gefüsten und Bedürfnissen. Indes bald erhoben sich neuer Schwierigkeiten. Oft kam im andern Jahre ein neuer Abept der Arbeit und des Ackerdaues, säete, aber statt sich ein Stud Land urbar zu machen, auf das vorgesundene, schon urbar gesmachte Land.

Daraus entstanden neue Wirren, neue Ronflitte. Bas, hieß es, ich habe bas Land im Schweiße meines Angesichts urbar gemacht, und bu kommft barauf zu faen. Das Land ift mein! fagte er hinzu, drebte sich aber schamroth um, vor seinem eigenen Ausspruch erschredend.

Das Land ift mein! hallte bas Coo nach. Ift fein? frug ber befturzte Saemann. Mein, fein und unfer wieberholten bie horchenben Nachbarn.

Das Eigenthum mar erfunden, und anerkannt. Späterhin benunten gange Stamme bie neue Erfindung, theilten einen Strich Landes unter fich und ichloffen einen Bertrag, die gemachte Aneignung gemeinschaftlich mit einander zu behaupten. Run langte auf einmal Alles nach bem bis babin frei gebliebenen Boben fammt seinen Früchten. Jeber fand im Ueberfluß, was
er brauchte. Darum fand auch die Erfindung bes unbeweglichen Eigenthums feinen Wiberspruch: Das Gefet paste gang für die bamalige Beit, aber nicht für die unfere.

Jebes Gefet entfteht aus ben Beburfniffen ber Beit, und wie biefe fich beständig verandern, fo muffen fich auch die Gefete ver- anbern.

Die Beilighaltung alter Gesehe bloß barum, weil fie alt find, ift die Ursache bes Rudschrittes ober bes Aufenthalts ber Deuschstell auf ber Bahn bes Fortschrittes.

Gine vollkommene Gefellschaft hat keine Regierung, sondern eine Berwaltung; keine Gesete, sondern Pflichten; keine Strafen, sondern Heilmittel.

## Viertes Kapitel.

### Die Erfindung der Erbschaft.

hat man ein haus auf schlechten Grund gebaut so giebt es immer barau etwas zu repariren; man kann es stügen und ftemmen wie man will, man ift nie ficher, daß nicht irgend ein Creigniß, ein Windfoß, ein Erbbeben ober eine Neberschwemmung es Einem über dem Kopf zusammen fallen inacht. Da wird benn gewöhnlich mit Balken, Kalk und Steine nachgeholfen um ben Einsturz so lange als mög- lich zu verhindern. anstatt es gleich von Grund aus wieder einzureißen; so auch mit dem Eigenthumsbegriff.

Es dauerte gar nicht lange fo fanden fich durch das Absterben ber Eigenthumer bie Wirren immer verwickelter, besonders menn biese bei Lebzeiten keine Schenkung ihres Eigenthums gemacht hatten. Selbst diese Schenkungen wurden öfter von den Rindern oder machtigern Nachbarn des Verstorbenen bestritten. Dieser Unordnung abzuhelfen dachte man auf Mittel und fand eines, das der Erbschaft.

Rach dieser neuen Idee ging nun das Eigenthum bes Berftorbenen wenn berselbe es bei Lebzeiten nicht anders bestimmt hatte, in gerader Lienie auf seine Rinder über; die Gesellschaft schloß über diesen Bunkt einen Bertrag welcher zum Gefetz gebeiligt wurde, und
die auf schießende Generation wurde angehalten dieses Gesetz zu befolgen.

Somit waren bie Streitigkeiten um ben Besit bes Eigenthums wobei immer ber Stärkere ben Theil bes Löwen an fich riß gesichlichtet, und bem Eigenthumsbegriff Zeit gelassen sich immer fester in bie gesellschaftliche Ordnung einzuwurzeln, damit es ja recht schwer halte und recht Mühe koste ihn wieder auszurotten.

Wie fehr man fich Muhe gab ben Begriff von Eigenthum und

Erbichaft ber Jugend beizubringen, und wieviel Mube es fostete fie baran zu gewöhnen, beweiset unter andern die Geschichte ber alten Deutschen. Diese führten die Rinder zu ben Marten ber Aeder, zeigten fie dieselben und prügelten fie dabei recht durch, damit fie fich ben Begriff des Eigenthumsrechts ja recht fest einprägen sollten.

Dies ift Beweis genug bag ber Menfc nicht ichlecht geboren ift, wie Einige behaupten, wenn es folche Muhe foftet ihm ben Begriff bes Eigenthums einzupragen.

Durch die Erfindung der Erbschaft wurde nun dem Eigenthumsbegriff gleichsam die Krone aufgesett. Wie die Maden des Infektes in die Frucht, so fragen fich die Nachkommen der Eigenthümer mit Hulfe des neuen Gesetzes in das Eigenthum und die Produtte desselben ein, und verzehrten und verdarben die Frucht ohne ein anderes Berdienst zu haben als das, daß die Alten beliebt hatten sie darin auszubrüten.

Die Folge bavon war daß Jeber fich soviel Eigenthum zu versichaffen suchte als nothig war, um mit feinen Nachkommen ein ges machliches mußiges Leben führen zu können.

hatte bas Cigenthnm in seinen Folgen Gerren und Sklaven gemacht, so erzeugte es jest auch noch Faullenzer, bamit ja der Uebel immer noch mehrere murben. So bestraft sich eine fehlerhafte von ben Gefeten ber Natur abweichende Ordnung.

Der erfte Sohn ber bas Eigenthum seines Baters erblich übernommen hatte, und badurch in ben Stand gesetzt wurde zu leben, ohne zu arbeiten, muß doch jedesmal schamroth geworden sein, sobald er von irgend einem Kameraben hörte daß er seinen Unterhalt und Bohlstand seiner Sande Arbeit zu verdanken habe.

So ein junger Mensch ben bas Erbschaftsgest zum Faulenger gestempelt hat, kommt mir immer vor wie ein Stein ber mitten am Wege liegt und ben die Wanderer umgehen muffen wenn sie sich nicht baran ftogen wollen. Je kräftiger man auf ber Reise ift je weniger achtet man barauf und je müber man wird besto ärgerlicher ist einem bas Ausweichen, stößt man aber gar ben musben Fuß baran so konnte man an ihm sein Nüthchen kühlen wenn es kein sublloses unbehülfliches Ding ware bas gar nicht Schuld baran ist wenn Andere ein Aergernis an ihm nehmen. Aber ben

Strafenaufseher follte man auf ben Budel fteigen, bie Bermaltung zum Teufel jagen und eine andere, beffere einsehen, bie fabig ift jedem Stein ben rechten Plat zu bezeichnen.

Das Bemerkeuswerthefte ift nun daß alle biefe fehlerhafte Einkichtungen ber Gesellschaft, die ungleiche Bertheilung ber Arbeit bie Erfindung bes Cigenthums und die des Erbschaftsgeseges, für die erste darin answichsende Generation feine so üblen Folgen hatte als für die zweite, und daß die Uebel ber gesellschaftlichen Orz ganisation sich um so mehr vergrößern je länger sie sich verjähren, daß also diese Gesetz ber Gesellschaft weniger zur Zeit ihrer Cinführung nachtheilig waren, sondern es vielmehr erft durch ihre Berjährung wurden.

Berfuchen wir und bies beutlicher zu erflaren :

Denken wir uns eine kleine Insel von deren Produkten 10 Mensichen ohne Arbeit leben können; benken wir uns diese 10 Mensichen vermehrten sich um das dreifache und maren folglich nach Maaßgabe ihrer Vermehrung genöthigt auf Mittel zur Sicherung ihres Unterhalts auf der kleinen Insel zu benken. Das ge gnetzte Mittel diesen Zweck zu erreichen, ist die Verwollkommnung ber nothwendig gewordenen Arbeiten, und die geregelte Vertheilung derselben. Wenn die 10 ersten Inselbewohner früher die in Wald und Thal einzeln stehenden Krüchte gesammelt, und davon gelebt hatten, wenn sie das Wild schossen so wie sie der Hunger dazu grieb, so ging das wenn sie sich verniehrten so nicht mehr fort.

Das Wild und bie Früchte verminderten fich, es trat Mangel ein, bem abzuhelfen fie nachfinnen mußten. Sie bearbeiteten alfo ben Boben weil fie gefunden hatten, daß wenn fie auf diefe Meife die nüglichen Früchte aufzogen, sich ihre Mittel zum Lebensturters-halt vervielfachten. Bu gleicherZeit pflegten sie ber Thiere wie ber Pflanzen und hielten sich Geerden.

Auf biese Weise gewannen sie bem Boben immermehr Brobutte ab je mehr sie sich vermehrten. Satten aber bie ersten 10 Bewohner bas ganze Land ber Insel unter sich vertheilt, und eben so jeber Einzelne basselbe wieber unter seine Rachsommen, was ware
bann in einer gegebenen Zeit mohl baraus geworben? Gerabe ein
solcher Zustand als wie der heutige; um so niehr sich bie Familien

Einzelner vermehrt batten, um fo mehr batte fich bas Erbtheil ber Rachkommen berfelben verminbert; bie Arbeit ber Befitlofen ware jum Bortheil ber Befiger vermehrt worben, und Jeber hatte -um feinen Unterhalt zu fichern, zu Rriecherei, Gewalt und Lift feine Buflucht nehmen muffen. Wenn fich nun biefe Bevolkerung bis auf 100 vermehrt hatte, und bie 10 Reichsten berfelben hatten gu 10 Anbern gefagt: werbet unfere Bediente, fo follt ihr zu effen haben, und zu wieber andere 10 von ben Rraftigften: beichugt bas Wefet bes Eigenthums , und ju noch anbern 10: verwaltet unfere Borrathe, und zu wieber anbere 20 : baut und Schlöffer, Mauern und Graben, macht une Waffen, Luxusgegenftanbe u. b. g. fo maren boch auf diese Weise 50 Menschen für die besondern Bortheile ber 10 Reichsten beschäftigt worden; 10 Andere maren ale Rinder ober Breife zur Arbeit unfabig gewesen, und ber Reft von 30 hatte um zu leben, fich aller ihm von ben Uebrigen gemachten Bebingungen fie Ben, und außerbem mit bem geringften und folechteften Theil ber Be-Durfniffe gufrieben fein muffen. Gatten fie fich bettagt fo batte man ihnen die Arbeit entzogen und fie hungern laffen, hatten fie gefioblen fo hatte man fie ins Loch geworfen, und maren fie aufruhrerifch ge worben fo hatte man ihnen bie Waffen anberer trauriger Eflaven entgegenhalten laffen.

Fügt zu biefem Gleichniß noch bas Gelbspftem fo habt ihr einen Ueberblid bes Buftanbes ber heutigen Gefellschaft.

Sett Jahrtausenben geht das Eigenthum ber Reichen durch Erbsichaft an ihre Kinder über, wie die Armuth des Armen an die seisnigen; könnte man benn da nicht einmal wechseln? Nein! benn damit wird nichts verbeffert, wenn der ober jener würdige Mann ein Bermögen in die hand bekommt, sondern wenn Niemand eines bekommt, oder was dasselbe ift, wenn Jeder der Erbe des ganzen Landes ift.

Db bie Erbe bann nich bas wirkliche Eigenthum Aller mare wenn Riemanden ber Einfritt in ein Land, eine Stadt und ein Saus versagt wirb, und wenn es Riemanden giebt, ber über einen Theil ber zum Unterhalt Aller nothigen Produkte nach seinen alleisnigen Bortheil verfügen kann?

#### Fünftes Kapitel.

### Die Entstehung der Rriege.

Die Streitigkeiten wurden nun immer ernster, und arteten in blutige Rampse aus; hauptsächlich barum, weil man aus der Kührung der Wassen nach und nach ein Sandwerk gesmacht hatte, und diese handwerk den freiheitsliebenden Naturmenschen mehr zusagte, als die ungleiche, ungeregelte Arbeit. In diesen Kämpsen blieb es nun nicht bei der Beraubung der beweg, lichen Güter, sondern man nahm sich einander auch den zum Eigenthum Einzelner gewordenen Boden, und nannte das eine Eroberung. Um von dieser Eroberung den gewünschten Nutzen zu ziehen, vertrieb man die Eigenthümer besselben oder ermordete sie sammt ihrer Familie. Die Furcht der Beraubung ihres Eigenthums drängte nun die Eigenthümer immer niehr zusammen, und lehrte ihnen, zu ihrer Aller Erhaltung, ihre persönlichen Intersessen in den Tagen der Gesahr schweigen zu machen.

Je langer biese Gefahr nun mehreren Stammen brobte, je mehr blieben sie mit einander verbunden, um sie abzuwehren, und so gewöhnten sie sich durch eine genauere Bekauntschaft mit einanderburch die daraus entstehende Gemeinschaft der Sprache und Sitten sich als eine besondere Gesellschaft zu betrachten, und so entstanden die Bölker.

Wie nun jeber Einzelne gegenüber bem Einzelnen feine befonberen Intereffen hatte, alfo hatte auch jeber Stamm anberen Stammen, jebes Bolf anderen Bolfern gegenüber feine besonderen Intereffen; bas perfonliche Interesse überbot jeboch alle andern.

Man hielt zu feinem Bolte, wenn das perfonliche Intereffe burch

ein anderes Bolt mehr gefährbet wurde, und man tampfte gegen baffelbe, wenn bas perfonliche Interesse barin einen größern Borstheil fah.

Durch die beständigen Feindfeligkeiten ber Bolker gegen die Bolker, welche die Bewassneten in der Aussicht auf Raub und Blunderung immer mehr nährten, hatte sich nach und nach eine Kluft gebildet, welche Bolk von Bolk trennte, indem sie sich von einander entfernt hielten. Diese Trennung so nahe wie möglich zu bezeichnen, nahm man die Natur zu hülfe und ersand die Grenzen. Diese Grenzen wurden nun auch Eigenthum, das Eigensthum eines Bolkes, das sich nun, um ja nicht mit dem Nachbarvolke verwechselt zu werden, durch eine besondere Kleidung, eine besondere Sprache, Sitten und Gebräuche auszeichnete.

So hatte benn ber Begriff bes Eigenthums bas scheußlichste, ben Menschen unter bas Thier herabsehende Ungethum, ben Krieg, in bie Welt gerufen, um seinen Basilistenblid an bie zudenben. Herzen ber Menschen zu weiben.

Nicht bie wilbesten Bestien ber Balber muthen fo gegen ihr eigennes Geschlecht als ber Mensch; jene felbst gegen andere Thierarten nicht, als um sich zu nahren.

Die Menschen aber ziehen zu Gunberttausenben hinaus mit Sang und Klang in die blühenden Felder, beren Früchte die Räder ihrer Wagen und der Huftritt ihrer Rosse zermalmen, sich einander in wildem Jubel den Todesstoß gebend. Ein fürchterlich wildes Marionettenspiel, voller Trümmer, Blut und Leichen. Da rede man noch von einem Ebenbilde Gottes in Gegenwart der Beweise solcher schauberhaften Verrücktheiten; der Mensch ist kein Ebendbild Gottes, wenn er seine besten Jugendfräste auf die Zersstörungskunst anwendet; ein Ebendbild Gottes übt sich nicht zum Mord.

Wenn man ben Menschen betrachtet und bebenkt, welch ein zarter, gerbrechlicher Körper bas ift, welche Sorge, Muhen und Fleiß
man anwenbet, um ihm, wenn er frank geworben, wieber bie Gesundheit zu schenken; wie gart er behandelt werben muß; wie
viele Gebuld er felbft, ber Arzt und feine Wärter haben muffen;
und wie er in feiner Krankheit so gahm wirb; und aus biesem

Profpetius auf einmal überspringt in bas Bild ber Schlachten und bes Krieges, welche fürchterliche Maschinen er ersonnen, um ben schwachen, zarten Körperbau zu zerstören: so möchte man balb an bem Dasen seiner Bernunft, die ihn vor ben Thieren andzeichnet, zweiseln. So viel ift gewiß, wenn ihn ber Gebrauch bieser Bernunft von ber einen Seite über bas Thier erhebt, so ernsebrigt er ihn von ber andern Seite oft unter basselbe.

Run, werben Einige fagen, ber beklamirt auch gegen ben Krieg, wo follen benn bie Menschen alle bin, wenn ein langweiliger ewis ger Frieben eintrate. Da wurden fie fich ja auf die Lett fo sehr vermehren, bag fie gezwungen waren, fich felbft einander aufzuskesen.

Buerft in hier gu bemerken, bag bie hentigen Kriege bie Buspahme ber Bevollerung nicht burch ben öffentlichen gegenseitigen Twöfchlag werhindern; wenn fie der Uebervölferung einen Damnt entgegensetzen, so bie es nicht burch bie Menge ber in ben Schlachten gefallenen Opfer, sondern vielmehr burch bas Dahinsterben ganger Bevollkerungen in Folge bes Elends und ber hungerenoth, welche ber Krieg über biefelben geführt hat.

Das Morben auf bem Kampsplate verminbert bie Bevölkerung wicht; benn bie Opfer, die da fallen, sind männlichen Seschlechts, konnen also wohl zengen, aber nicht gebären; ja, wenn einmal bie Weiber zu hunderttausenden sich einander abwürgen würden, dann wärben die Bevölkerungen auf eine erschreckliche Art absnehmen. Wenn heute auf einmal vier Fünstheile von den Männern von dem Erdboden verschwänden, so wäre die Bevölkerung in 100 Inhren immer bleselbe, die sie gewesen wäre, wenn die Jahl der Männer komplett geblieben wäre; denn die Weiber würsden schon zusehen, jedes ihren Theil zur allgemeinen Fruchtbarkeit beizutragen; das ist ein Naturtrieb, der läst sich nicht ersticken. Die einzige Folge einer bedeutenden Verminderung des männlichen Seschlechts wären Veränderungen im Gesehe der Che, oder wohl zur die Abschaffung berselben.

Sanach ift es boch erwiesen, bag ber Rrieg, wie er jett geführt wirb, ein unzureichenbes und schabliches Mittel ift, bie lebervol-

ferung zu verhindern, von welther wir übrigens noch lange nichts zu befürchten haben.

Erft lagt uns nur die Bevollerung der Erbe noch um bas funffache vermehren, und wenn das geschehen ift, und die Menschheit fieht
bag etwas geschehen muß, um der lebervollerung einen Damm
zu seben, dann ift es immer noch Beit, benn da ift ben Augenblick abgehelfen, da brauchts erft feine lange Bortehrungen, die
boch nichts nugen, sondern einfache fraftige Mittel, die zugleich
bienen, die menschliche Race zu verschönern und zu veredeln.

Wenn die Menscheit im Buftande ber Gemeinschaft die Bertobe erreicht, in welcher sie für nothig halt, Maßregeln gegen die Uebervölkerung zu nehmen, bann werden in der Gesellschaft die wichtigsten Resormen vorgehen; bann ift die Zeit nicht mehr fern, wo die meisten Krankheiten verschwinden werden, und wo das menschliche Geschlecht seinen ursprunglichen kräftigen Körperbau, Wuchs und Gestalt wieder erhalten wird; die Zeit, wo keine lebendigen Schatten, keine kruppelhaft oder mit Krankheiten geborne Wesen unter uns herum schleichen, und ihre Schwächen den kunftigen Generationen in ihren Kindern vererben werden; die Zeit, wo die Spitäler verlassener stehen werden als jemals, und wo mit den körperlichen Krankheiten auch die Quelle der geistigen immer mehr verstegen wird.

Der Rrieg ift ein Uebel, aber kein für immer nothwendiges. Wenn wir nach ihm verlangen, so ist bas nur in der hoffnung, bas Ende unserer Leiben zu sehen, und wenn unsere Bedrücker jest nach ihm verlangen, so ist bas um ihre Genüsse und Borrechte zu vermehren. Gesetzt auch, daß die Natur gewollt habe, daß sich ber Mensch, da er kein stärkeres lebendes Wesen über sich hat, sich selbst abwürge, um seiner Bermehrung einen natürlichen Damm zu setzen, und gesetzt, die Anwendung dieses Falles wurde in spätern Jahrhunderten eben so nothwendig als hente das Abschlachten des Biehes zu seiner Nahrung, so braucht es dazu nicht des planlosen Todtschlagens seiner kräftigsten und nüglichten Gliesder, das auch gegen alle Moral ist.

Welcher Unfinn, ben Rrieg für ein nothwenbiges Uebel

halten zu wollen, weil er bie Uebervolferung vorzu- beugen im Stanbe ift!

Gange Armeen Kinder aufzuziehen, ihren Berftand, ben fie in ber Geburt noch nicht hatten, zu entwideln, um fie bann, wenn fie herangewachsen find, und ber Gesellschaft bie mit ihnen ausgestandenen Muhen vergelten und ihr wieder nugen konnen, fich einander abwurgen zu laffen!

Sorgen wir barum nicht um bes Kaifers Bart, ber wird ihn schon abschneiben, wenn er zu lang ift. Salten wir ben Krieg für ein Uebel, aber für kein für immer nothwendiges, und suchen wir ihn nur als ein Gegeugift gegen andere größere Uebel zu benuten; benn so lange die Ungerechtigkeit auf Erben herricht, ift ber Krieg nothwendig, muß ihr ber Krieg gemacht werben; barum sagte Jesus: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern bas Schwert!

#### Sechstes Rapitel.

### Die Entftehung ber Sklaverei.

Der Rrieg schleppte in seinem Gefolge die schrecklichften, bem Menschen bis bahin unbekannt gebliebenen Uebel nach sich. So hoch der Mensch auf der Stufe der Bildung und über dem Thiere steht, so tief finkt er wieder in mancher Beziehung unter demsels ben zurud. Eines dieser schrecklichen Uebel war die Stlaverei. Da die Arbeit überhaupt angefangen hatte, dem Menschen beschwerlich zu nerben, und der Krieger sie verachtete, so kam man auf die Idee, aus den in den Kriegen gemachten Gesangenen, statt sie umzudringen, den größtmöglichsten Nugen zu ziehen. Man legte sie in Ketten, vertheilte sie unter die Krieger, und diese zwangen sie für sie zu arbeiten, ihren Acter zu bedauen, ihre Sausgeräthe und andere nügliche Gegenstände für sie zu verarbeiten. Dafür wurden sie genährt, hatten aber keinen Willen, als den ihrer Serren.

Sier trat biefes gehäsfige Wort querft recht hervor; bisher hatte ber naturliche Trieb bes Menschen fich immer noch gescheut, biefes Wort auszusprechen, mit ber Stlaverei jedoch verstummte jedes leise Gefühl ber Bruberliebe in bem unter ber Etsrinde bes Eigen-nutes und ber Gerrschsucht erfrorenen menschlichen Gerzen.

Buerst hatte ber Wensch seine Sand nach ben Thieren bes Balbes ausgestreckt und sein Lästermund das Mein babei ausgeschrochen; bann griff er nach bem Boben und seinen Brodukten und sprach: Das ift mein Cigenthum. Jeht legte er auch noch die Sand an sein Cbenbild, um es mit seinem erschrecklichen Mein den Thieren des Waldes, bem Boben unter seinen Füßen und bessen Produkten gleich zu machen.

Ronnte ber Menfch mobl tiefer finten?

Der herr nicht, aber ber Stlave wohl, wie wir fpater horen werben.

Wenn ihr mir nur von eurem Cbenbilbe Gottes schwieget; man kann fich so leicht an folche verhöhnende Ausbrucke gemohnen. Nein! ber Menfch ift fein Cbenbild Gottes; Unwissende
und Spotter haben biesen Schnörtel erfinden, und unfere Citelfeit hat ihn für baare Munze genommen.

Weg ba Stlave! Maric fort Eigenthumer, und bu herr! Nein ihr feib kein Chendbild Gottes, nicht mahr, nein? — Sie antwerten nicht! — Sie haben mich verftanden. Nun lagt uns fortfahren:

Laffet bem Cigennut einmal ben Zügel ichießen, so hat er feine Grenzen mehr. Bis auf ben Menschen felbst hatte sich also jest ber Begriff Eigenthum ausgebehnt. Nichts war mehr sicher, bicser Benennung zu entwischen, ja selbst bie Götter nicht; benn balb hieß es nicht mehr unsere, sonbern meine Götter, nicht mehr unser Gott, sonbern mein Gott. Wenn sie bie Lust auch noch vertheilen könnten, wurden sie es thun.

Doch fteigen wir zu ben Menfchen wieber hinunter, ben von feinen Brubern gum Gigenthum und Stlaven gemachten Menfchen.

Die ungleiche Bertheilung ber Arbeit hatte die Berachtung berfelben und ben hang zur Trägbeit erzeugt; ber hang zur Trägbeit erzeugt; ber hang zur Trägbeit erzeugte die Sucht nach Beute und diese die Liebe zum Krieg. Man wollte also lieber sich einander todtschlagen, als für sich und Andere arbeiten. Da indes die Kriege nur vorübergehender Epoche waren, und man das Bluthandwert damals noch nicht für seine ganze Lebenszeit betreiben konnte, so war man nach demsselben doch wieder gezwungen, wieder zu arbeiten, und das eroberte Land zu bedauen. Dieser Mühe überhoben zu Tehn, erfand man also die Stlaverei.

Der Mensch wurde jest von bem Menschen bem Thiere gleich gehalten und mit Steet und Beitsche zur Arbeit getrieben. — Aber merken wir es uns wohl: er wurde bafur boch genährt.

Von biefer Zeit an gab es zweierlei Menschen, Menschen, bie arbeiteten, und Menschen, bie nicht arbeiteten. Herren und Knechte.

Deute giebt es viererlei Menfchen in ber Belt:

- 1) Menfchen, bie ein nugliches Gefchaft betreiben;
- 2) Menfchen, bie ein unnunes Gefcaft betreiben;
- 3) Menichen, bie gar nicht atbeiten; und
- 4) Menschen, die ein icabliches Geschäft betreiben, ober: ehrliche Leute, Affen, Umsonftfreffer und Schutten.

Die Stlaven von bamals hatten für ihren herren teinen boberen Werth, als ben bes Biebes. Man ließ fie fich vermehren und benutte ihre Kinder wieber als Stlaven. Man brachte fie zu Martte und tauschte fie gegen Bieh ober andere Gegenftanbe ein.

In folch einen ichredlichen Buftand wurde die Menschheit burch bie Erfindung bes Eigenthums gestürzt. Da fieht man, welche reißende Berbeerung die nimmersatte Gabsucht machen kann, wenn man ihre Waffer nicht kunftlich abzuleiten versteht. Der Mensch selbst, der vernünftige Mensch wurde sammt feinen Anlagen und Rraften ein Eigenthum der ungerechten Menschen.

Und babei blieb es nicht. Das war nur erft bas Borfpiel bes großen Elends, bas über bie Menschheit heraufbeschworen wurde. Man raffinirte immer feiner und liftiger, ja, man raffinirt immer noch über die Vervollfommnung ber Mittel, aus dem Marke bes Elends ber Einen honig für bie Genüsse ber Andern zu preffen.

Ach! unglustliche Menschheit, bu bift noch lange nicht am Biele beiner Leiben! beine Tyrannen laffen bie Mark- und Thränenpreffe so balb und so leicht noch nicht fahren. haft bu noch Mark, Blut und Thränen, so halte bich bereit zum Abzapfen; benn beine Stunde schlägt. Du hast Abscheu vor ver Marter und brängst dich doch herzu; benn bu hast Hunger, und du wirft ja bein Mark nicht ganz verlieren. Den wässerigsten Theil davon wird man dir zur Speise reichen. Dein Blut und beine Thränen brauchst du nicht umsonst zu vergießen, man wird mit einer Mischung derselsben dir deinen trockenen Gaumen feuchten.

Sa, wie fie fich brangen um ben Mark-, Blut- und Thranenverluft! — Einige find abgewiesen, die hatten kein Blut mehr in ben Abern, kein Mark mehr in ben Gliebern, und keine Thranen mehr, ihr Schicksal zu beweinen. Da! aus ist's mit ihnen, sie fturzen. Sui ba! zehn Andere ersetzen sie wieder; junge Leutchen mit frischen Gesichtern. Ra! ihr werbet den Molchen eine willstommene Beute sehn. — Der hat es für biesmal überstanden. Rühme bich nur noch lange beiner Marter, elenber Stlave; pfui bir in's Gesicht! — Rein! nein! Gott seh bem armen Burschen guäbig!

Du willst Gerr sehn über beines Gleichen, zweibeiniges, vernunftiges Ungeheuer, willft an Grausamkeiten ben Banther und
die Hhäne übertreffen, und beine falschen heuchlerischen Blide,
beinen Kapenkopf zum himmel richten; ber Gottheit gleichsam
zum hohn und beinen Fähigkeiten zur Schande. Rieber mit bem
Blid, zur Erbe, so lange noch ein Laut bes Jammers aus ben
Böhlen ber Sklaverei hervordringt, so lange die Glut ber Morgensonne noch eine Märthrerthräne röthet, so lange sich noch ein Seufzer ber Unterdrückung in die süßen Tone der Freude mischt. Und
bu auch! Sklave! zu Stande gekrochen! Was! ben Blid, ben du
schüchtern und surchtsam vor beinem Berrn niederschlägst, getraust dur dich frech gen himmel zu richten? Soll sich der himmel in beiner Schande spiegeln?

## Biebentes Kapitel.

## Die Entstehung bes Sanbels.

Durch bie Erfindung bes Acterbaues vervielfaltigten fich bie Benuffe bes Menichen, mit ber Beit gewöhnte er fich an biefelben und fie wurden ihm nun zum Bedürfnig. Nach ben verschiebenen Reigungen ber Menschen waren biefe Beburfniffe nun fehr verfchiebener Art und eben beshalb mar es auch eben fo bie Arbeit gur Bervorbringung berfelben: Der baute vorzugsweife Getreibe, ein Anderer Gulfenfruchte, ein Dritter Dbft, ein Bierter Rrauter u. f. w. Die Bebauung bes Aders felbft erforberte bie Unfertigung von Adergerathe, und ba fich nun in ber Berfertigung berfelben Giner vor bem Andern auszeichnete, ba wieber Mander beren mehrere im Borrath gemacht hatte, bie einem Dritten mungelten, bem es an ber nothigen Uebung fehlte, fie eben fo gefchidt ju machen; ba überhaupt Giner immer vor bem Anbern in irgenb einer Arbeit mehr Uebung erlangt hatte, und boch Jeber bon ben von Allen hervorgebrachten Produtten entweber nothig, ober boch bas Berlangen hatte fie zu befigen, fo fing man an, Die verarbeiteten Begenftanbe, fo wie die Produtte bes Aderbaues gegen einander auszutauschen. Da tauschte man nun Ackergerathichaften gegen Getreibe, Dbft gegen Gulfenfruchte, Rleiber gegen Baffen u. f. w. Den Werth jeber biefer Brobufte bestimmte weniger bie barauf vermanbte Arbeitszeit, als vielmehr ber Ueberfluß ober ber Mangel, die Quantitat und Qualitat berfelben.

Mit ber Anerkennung bes angemaßten Bobens als Eigenthum waren natürlicherweise auch die Produtte beffelben Eigenthum ge-

Da nun auf biese Beise bie Arbeit bes Menschen bem Bufall in die Sande gegeben war, weil Niemand fie regelte, weil Jeber bieselbe als bas Mittel zur Erwerbung seiner perfonlichen Bedürfniffe und Genüffe betrachtete, so nahm man es auch nicht so genau, wenn bas Mittel, bas der Eine anwendete. um diesen Bwed zu erreichen, bem Mittel und bem Zwede des Andern schabete.

Die Einen fpeicherten bie besten Materialien gum Gauferbau, zur Berfertigung von Adergerathen und Wassen auf ihrem Eigensthum auf, bamit bie Andern recht Mube haben sollten, für ihren eigenen Gebrauch bavon zu finden, um bann genothigt zu senn, bieselben gegen andere Produkte von den Aufspeicherern mit Ber-Iuft auszutauschen.

Im Taufch felbst suchte man fich gegenseitig zu überliften, prieß ein Produkt als gut an, bas schlecht mar, und erweckte auf biefe. Weise ein gegenseitiges Mißtrauen.

Dabei blieb es nicht. Die Geprellten suchten fich zu rächen, und nahmen gewaltsamer Weise, was ihnen bie Andern übervortheilt hatten, und noch mehr bazu. Daraus entstanden Bantereien, Kampfe, Blutvergießen und Mord.

So war benn mit bem Eigenthum auch ber Diebstahl und ber Raubmord erfunden worden. Beibe Ersindungen waren von einander unzertrennlich. Das Eigenthum war die Mutter des Diebstahls und des Raubmordes! Bald jedoch überzeugten sich die Wenschen von den Schreden dieser neuen Uebel. Man ergriff also Maßregeln bagegen, und machte Gesehe, welche das Eigensthum der Einen heiligten, und die Mittel, welche sie angewandt hatten, um dazu zu kommen, bei Andern bestraften.

Die verschiebenen perfonlichen Interessen gruppirten bie Menichen immer feinblicher gegeneinander. Um ben neuen Gesehen Araft zu geben, bedurfte es ftarter Bertheibigungsmaßregeln. Es bräugten sich baber die Eigenthumer nabe aneinander; man umzog bas Eigenthum mit Beden, Mauern und Graben. Auf Diese Beise entstanden Stadte und Burgen. In ben verschiebenen Rampfen, bie nun eine Burg mit ber anbern, eine Stadt mit ber andern führte, gingen viele Menschenhande für die Bearbeitung nüplicher Gegenstände verloren. Bahrend man das Eigenthum vertheibigte, während man Mauern, Graben und Burgen baute, Waffen schmiebete u. bgl.; während man in ben Kampf zog, mußte man die nügliche Arbeit liegen laffen; biese selbst wurde also durch ben burch die Bertheibigung entstehenden Zeitverluft noch vermehrt.

Die Arbeit fing barum schon an, bem Menschen eine Laft ju werben, beren Drud ihm nur bie Gewohnheit in Etwas verwischte.

Der Tauschhandel breitete sich indes immer weiter aus, je mehr die Menschen aus entferntern Gegenden Produkte brachten, die bis dahin unbekannt geblieben waren. Solche fremde Produkte, wenn sie das erstemal in einer Gegend erschienen, wurden vortheilhaft ausgetauscht, und erweckten so den Eifer Anderer, auch diese Produkte in fernen Gegenden aufzusuchen, um auf diese Weise einer gleichen Vermehrung des persönlichen Interesses zu genießen Man machte jest Reisen in die dahin noch unbekannte Gegenden, unter noch unbekannte Menschen.

Daburch lernte man eine ungahlige Menge bis babin unbefannter Probutte tennen und vermehrte auf biefe Weise wiederum bie Genuffe und bie Arbeit.

Einige biefer Produkte eines fremden Bobens suchte man einsheimisch zu machen; es gelang, und bisher unbebaute Gegenden, die nichts hervorbrachten als Holzäpfel, Schleen, Rüben und ein wenig Getreibe, verwandelten sich jest in blübende Gärten, in welchen Wein und Sübfrüchte gediehen.

Aber bie Arbeit zur Gervorbringung biefer Produkte mar nicht Jebermanns Sache, eben weil fie, wie wir ichon gefagt, nicht geregelt war; weil ihr eine Menge Menschenhande durch die Gervorbringung unnüger, durch die fehlerhafte Organisation ber Gefellschaft aber nothig gewordener Arbeiten entzogen wurde. So fing benn die Arbeit an, eine Last zu werden und Se-

ber bachte auf Mittel, fich biese so wenig als möglich aufzuburben. Die Rühnsten und Stärkften griffen zu ben Waffen und machten aus ber Kunft, sie zu führen, ein Sandwerk. Der Raub wurde seht im Großen getrieben, wie der handel. Das Reisen der Karawanen in entfernte Länder wurde unsicher gemacht durch zahlreiche nach Beute herumschwärmende Räuberhorden. Dies machte die Erhaltung einer Anzahl Bewaffneter zum Schutze der Karawanen gegen den Ueberfall der Räuberhorden, oder den freiswilligen Tribut eines Theils der Waaren an die Lettern nöthig. Der dadurch entstehende Verlust wurde nun aber theilweise wieder beim Umtausch anderer Produkte berechnet, so daß es doch nur eigentlich die Gervorbringer dieser Produkte waren, welche den Verlust hauptsächlich fühlten.

Durch die Erweiterung bes Tauschhandels geschah es nun, daß mancher Unternehmer in den Besit vieler Guter gelangte. Durch ben Besit derfelben bekam der Eigenthumer aber einen großen Einstuß auf die perfonlichen Interessen ber weniger Beguterten; es hielt ihm daher nicht schwer, beren Interessen an die seinigen zu ketten, und so gewöhnte man sich daran, den Werth eines Individuums nach seinen Gutern zu bestimmen.

Man fing an, bem Begüterten mehr Respekt zu erweisen, in ber Hoffnung, baburch fein Wohlwollen zu erwerben, und burch baffelbe einen guten Tausch mit ihm machen zu können, ober sonst einen andern Vortheil burch ihn zu genießen.

Je bober ver Grab ber Achtung war, ben man bem Beguterten zollte, besto tiefer fant ber Unbeguterte in ben Augen ber Maffen. Der Eigennut fing an, seine garten Burzeln in bem Begriff bes Eigenthums auszubreiten, und ber Genius ber Gleichheit floh bie Berkstätten ber Menschen, und flüchtete fich, um sich zu rachen, unter bie Rauberhorben ber finstern Balber und weiten Buten.

Bon ber Beit an nannte man alles geftohlene Gut Gigenthum, und ben Austaufch ber geftohlenen Guter Sandel.

## Achtes Kapitel.

# Die Erfindung des Gelbes.

Die immer gesteigerten Bedürfnisse ber Menschen und die baburch vermehrte Produktion der Arbeiten, hatten ben Tauschhanbel bebeutend vervielfältigt und erweitert. Durch die Bermehrung
und Bervielfältigung der Produkte entstanden vielfache Berwicke lungen und Irrthumer im Austausch berselben. Der Eine hatt Leder zu Markte gebracht um Werkzeuge dafür einzutauschen, deraber der die Merkzeuge austauschen wellte, brauchte est kein Leber sondern holz oder Eisen; ber das Eisen vertauschen wollte weber Werkzeuge nach Leber, sondern Stoffe, oder Früchte, oder sonst dergleichen Waaren. Dadurch wurden der Bequemtlichkeit des freien Austausches bedeutende Hindernisse in den Weg gelegt. Um tiese nun zu heben kam man auf eine neue Ersindung nämlich die bes Gelbes.

Man nannte Gold und Silber eble Metalle, und fchlug fie gut Eleine Stude auf welche man bie Bilbniffe ber Machtigften pragte.

Diefe Stude Metall, benen man einen eingebilbeten Werth gegeben hatte, bienten nun als Werthbestimmung ber umzutauschenben Waaren. Auf biese Weise also bekamen biese Stude einen Werth ben fie nicht hatten, und welcher sich je nach ben Launen, bem Glud und ber Lift bes Bestgers ober Erwerbers vermehrte ober verminberte.

Welche fürchterliche Folgen bicfe neue Erfindung in fpatern Beiten für ben gesellschaftlichen Buftand hervorrufen murbe, mar bem Erfinder bes Gelbes gewiß eben so unbefannt als bem Erfinder bes Schiefpulvers die Folgen ber feinigen, ja noch unbefannter als diesem, benn ber konnte wohl von der nüglichen und schäblichen Anwendung seiner Erfindung eine Idee haben, Jener aber weder tas Eine noch bas Andere, am wenigsten bas Lettere

Früher zwang man ben Stlaven mit ber Peitiche zur Arbeit. Der Stlave mar burch ben Begriff bes Eigenthums ein erbeutetes, getauschtes, ober geerbtes Gut geworben; er hatte also einen Werth wie ber Ochs, ber Giel und bas Bierb, und zog baber bem Eigenthumer wenn er ihn verlor einen Verluft nach fich.

Seit ber Einführung bes Belbes hat ber Menich gar feinen Werth mehr, nicht einwal ben bes Viches, und man durfte getroft ben Menichenhandel in Deutschland, England und Frankreich erlauben, man wurde nicht viel Geschäfte damit machen. Der Mensch bat in biesen Ländern ben Preis verloren, unt ein Stücken Brod kann man ihn haben, und noch dazu einen recht frischen, jungen kräftigen Menschen, und hat alsdann auch noch bie Waht, und Dant und handluß oben ein.

Damals hatte seber Eigenthumer ein Interesse baß sein Stlave nicht zu ftark angestrengt wurde, weil er befürchtete er möchte ihm fonst krank werden und sterben, was er als einen Lerlust betrachsete wie wenn heute zu Tage Einem ein Pferd stirbt; jest schindet man sie bis aus Blut um von ihren Kräften Vortheil zu ziehen; und wenn sie bann krank, alt und schwächlich werden, so jagt man sie zur Werkstatt, zur Fabrik und zum Sause hlnaus, um sie nicht mehr nähren zu muffen, und braußen stehen sie schon zu Sausen und brangen sich hinein in die Marterhählen, aus welchen ein Opfer nach bem andern wankt, so wie ihre Kräfte verbraucht fint.

Oft hat es nicht die geringste Mube, für die beschwerlichften Arbeiten eine heerbe bienstwilliget Stlaven zu finden, man has in manchen Gegenden und zu manchen Zelten nur ein Stud Brob bor das Fenfter hinaus zu hangen, so fann man fie zu hunderten baran hineinziehen.

Früher hatte ber Gerr bes Staven ein Interesse blefem eine nahrhafte Roft zu geben, bamit er Kräfte zur Arbeit habe, und so ihm besto mehr Bortheil bringen könne jest giebt man ihnen für ihre Arbeit nur eben so viel baß ste nicht gleich vor Hunger um-fallen und sterben. Auf diese Weise braucht man ihre Jugenbträfte langsam auf, und wenn sie verbraucht sind bann hinauk mit ihnen und andere Frischere herein, benen sie es bann eben so machen.

Mit ber Einführung bes Gelbes befam ber Auftand ber Stlaves rei eine gang andere Richtung als die frühere war. Das sufierstiche Gebäffige berfelben verbarg fich mehr unter bem Schatten von Berträgen nub Gefehen. Dem Nahmen nach wurde die Stlaverei in neuerer Zeit wohl theilweise abgeschaft, ber Zustand berfelben besteht jedoch in vieler Beziehung in einem noch schlimmern Grade fort.

Ja! wenn wir nur brei Tage bie Dacht unferer Bebruder batg ten, wie pijr biefer bunten Mastexabe bes Betrugs, ber Ungerech-

tigfeit und per Toufchung ein Enbe mochen wollten!

Da fallt mir gerade bie Komobie ein bie man feit einigen Ighren fpielt, und bie man Abschaffung ber Stlaverei neunt. Die menfchenfreundlichen Engländer figuriren berin oben an; diefelben die dem Chinesen gleichsam fagen: "ich will daß bu biesen Opimut nimmft um dich bamit zu nergiften, und daß du uns ben Thee bafür giebst bamit wir unser Benfsteat leichter verdauen tonmen. In entfernten Ländern perbieten sie den Stlavendandel und im eigzen wimmelt ze von ungludlichen Stlaven die zu Taufenben hungers fterben!

Und überall macht man bie gleichen Masteraben, übergll fpielt man abpliche Romobien. So grundet man auch Bereine zur Ber-

butung ber Thierquölerei .

Wenn ich Mitglied einer solchen thiersveundlichen. Gefelle schaft ware, ich wurde ihnen alle Tage zweibeinige Abiere als Ankläger vor die Augen führen, wurde ihnen ihre abgemagerten Gerippe, ihre hohlen Augen und eingesallnen Wangen zeigen, und sagen: "Meine Gerren! sehen sie das arme Thier! so schändelich ift es von feinem harten Herrn behandelt worden, vierzehn bis achtzehn Stunden des Tages hat er es arbeiten machen, und es bazu noch lieblos behandelt; und sehen sie da hier! das war seisne ganze Nahrung! dabei hat es seine Jungen säugen, und von diesen Sadern sein Rest danen sollen, um seine Jungen und seine Mutter zu erwärmen!-- Was hätte mir der Prästent der thiersreundlichen Gesellschaft dann wohl gegntwortet?

Welch beißenber Spott! bie theilmeife Befreiung ber Schmarzen eine Aufhebung ber Selaverei ju nennen. Bereine gegen bie

Thierqualerei zu grunden, und bie Menfchenqualerei nicht zu rugen!!!-

Mit der Einführung bes Gelbes erreichte bas Elenb biefen furchterlichen unabsehbaren Sobepunkt. Der Menschheit mar eine Geifel geschaffen worben, beren Striemen tief in herz und Mart einbrangen.

Der Eigennut hatte feine Grenzen weit über bie Schranken bes Gefühls ber Selfterhaltung ausgebehnt. Keine Schaam Hielt fich mehr zurud; Regierende, Briefter, Gefetgeber, Lehrer, Richter, Rauber, Morber, und Diebe, Ales ftredte die gierige, unerfättliche hand nach bem Golbe aus; Jeber glaubte fein zeitliches Glud barin suchen zu muffen.

Alle Mittel und Bege fich bieses Metall zu verschaffen wurden benutt. Hunderttausende von Menschenleben wurden gespfest unt es aus den Tiefen ber Erbe hervor zu holen in welche es die weife Borsehung so forgfättig verstedt hatte.

Mas die Uebermacht bes Starken in frühern Beiten nicht zu Stande bringen tonnte, brachte jest die Berkauflichkeit zu Stande.

Früher war ber Stlave boch versichert, von feinem harten herrn immer Obbach und Nahrung zu erhalten, jeht wurde er hinaus gestoffen in die peinliche Sorge, die den britten Theil felnes Lebens wegfrift und feiner Physiognomie den Stempel des Clends aufbrudt, ber ihn in den Augen seiner Bedruder nur noch verächtlischer macht.

Die Sorge kunnte früher Riemand, felbft ber Ellave nicht, und bem Arbeits- und Befitosen murbe immer nech ein nothbürftiger Theil, wenn ihm hungerte, benn die Gaftfreundschaft, war noch ein beiltges Recht. Aber mit ber Einführung bes Gelbes verbunktite ber Reft schöner Augenden ber urspränglichen Menscheit. Die nun ins Große betriebene Speculation ber Habsucht erzeugte ein Geet von Lastern, die bis dahin unbekannt geblieben waren.

Früher machte man ben Menschen mit Gewalt zum Stlaven; jest verkanft er fich felber, feine Gefundheit, feine Jugend und frin Blut, fur bas, was man ihm Baterland zu nennen gelehrt hat, ind was seviel sagen will als bie Gesammtheit alles Eigenthums und aller Eigenthumer in dem Lande, wo er gehoren wurde und

wo er und feines Gleichen nichts besitzt und eben fo wenig haffnung haben, ja Etwas barin zu besitzen.

Früher raubte man junge Mabchen und Welber, tauschte und vertauschte fie wie bas Bieb, entriß fie mit Gewalt ben Armen ihrer Aeltern, Brüber und Satten; bas Gelbsusinner bat es fo weit gebracht, baß fie fich selber an ble Gelbmanner verlaufen, und Schönheit und Reize, so wie Tugend und Unschuld gegen bas verführerische Gold ber Wolluft umtauseben.

Aber fle mußten, wehn fle es nicht thaten, vielleicht am Gumgertuche nagen und fterben, bas aber will ber ebelmuthige Walluftling nicht, fle follen leben, leben um ben Preis ihrer Schanbe,
von welcher öfter Bater, Mitter, Gatten um Brüber auch noch
ein Startchen Brob effen!

Früher ftahl und ennbie man einanbot bie materiellen Beburfniffe bes Lebens', unter bem Gelbspftem ift außerbem auch Riemanb feiner Ehre und feines guten Namens mehr ficher.

Der schimmernbe Glang bes verlodenben Golbes machte Anderende von Genichlern und Schmeichlern von ben Mächtigen biefer Erbe in ben Staub friechen. Die nathrliche manntiche Seife verwandelte fich in eine hundefeele! — hundefeele? Nein! nicht doch! das ist doch wenigstens eine trene Seele, so eine Handefeele. Ich sinde teinen Bergfeich under ben Abieren; der Schmeichler siehe tief unter benfelben. Der ehrliche, gesabe, offene Mann, der solch einem Auswuchs der Berworfenheit auf bem Wege der Krischeri und Niederträchtigkeit nicht folgt; wind verachtet und versspottet, versolgt, mishandelt und verurtheilt:

Früher wurde Miemanden eine handvoll Frucht von dem Kelde bes Rachbars verwehrt, um das bringende: Berlangen bes hungers zu ftillen; jeht burchziehen hagere, verlumpte Geftalten, zwischen beren Backenknochen man in tiefen Furchen die vierte Bitte lesen kann, unsere Straffen. Für ste ftehen nunger Thüren mehr offen. Was sollen sie thun, wenn die Erschöpfung ihren Gliebern ben Dienst zur Arbeit versagt, stehlen? — Eure Gesete haben es verboten, seit eure Borfahren vas Eigenthum und das Gelb erfunden haben Arbeiten können sie nicht mehr wie früsher, seit ihre Kräste abgenommen baben, ober sollen sie euch bels

sen, d. h. faulleuzen, wir ihr? Da wolltet ihr mieber nicht mit ihnen theilen. Nun was soll benn mit ihnen geschen? Wollt ihr fie nicht todtschlagen? — Ihr schaubert zurud; und boch muß Stwas für fie geschehen. Ihr benkt: Last sie betteln, wir werben ihnen bann und wann ein Stücken Brod geben. — Aber ihr habe das Betteln auch verbaten, weil es ansing, euch under such zu werben; nehmt euch in Acht, das der Diebstahl euch ders einst nicht noch unbequemer wird: denn in einem blühenden Garsten, voller der lieblichsten Früchte, hungers sterben, das wäre ein Bomisch der Lieblichsten Muthes und der größten Feigheit, für das ich keinen Namen finde.

Ben bas Schrattiln des Mangels ein retgender Tygar mare, der seine Beute schnell verschlingt, dann murbe euer Geldspflem, einer Etgenchimsbagriss und alle die Mängel euwer gesellschaftlichen Ordnung bald zu Grabe geläutet werden; denn alle Welt wurde sein Gebrull von weitem erkunen. So aber ift es ein schleichendes Gift, welches den Könper unch und nach zerftört; man verblüht, wied schwach, siech, und kirdt, ohne die Ursache seines Untergangs zu abnden.

Es ignb Berrather feit bet Erfindung bes Eigenthums, aber ficheuflichere Bevrather gab es nicht, als es feit Erfindung und Claffibrung bes Gelbas gegeben bat, Aur ber bamit verbundene Eigennut läßt ben Berrath ben bochften bentbaren Gipfel ber Schande ervellben.

Schandlicher Bermither! wer bu auch febft, ber bu biefe Beilen lieft, feb verflucht und verbammt auf twig!

Unsere bewische Gugend, bie tein Beterland hatte, und eines haben wollte mit ben Andern, ruft bir mit Geifterftimme aus ihsen finftern Kertern zu: bu haft uns von unfern Aeltern und Brabern getrennt, fo fen benn verflucht, bu schahlicher Berratter und von ben Brübern getrennt auf ewig!

Unsere beutschen Mabchen, beren Ausermablie im Gefängnisse seufen, rufen bir mit gebrochenen Gergen ju; schändliches Scheufal! fen verflucht auf ewig! Unsere alten Bater und Mutter mit ben grauen haaren ballen in wilber Verzweiflung bie hanbe; bu haft ihnen bie einzige Freude und hoffnung, bie sie noch auf

viefer Belt hatten, haft ihnen ihre einzige Stube im Alter gestaubt, und in einen dumpfen finftern Kerfer werfen laffen. Wenn bin noch einen kluinen Bunken Reufe fühlft, fo gebe bin und wirf bie brifig Gilberlinge auf ben Tifch ihrer Richter, fammt beis nem Aemichen und Kappehen, und fage vor Gott und ber Welt: ich habe gefündigt! bier ift euer Gundengeld, euer Gundenamt und eure Gundenfappe! ich will gehen Buffe thun und mich befferm.

In welchen Wintel bes alten morfchen Baues ber gefellschaftlichen Ordnung unfere Blide bringen, überall ftofen wir auf Berbrechen und Mangel, beren Urfachen bie Ungleichheit ift, und bas Mittel, biefe Ungleichheit zu erhalten, bas ift bas Gelb!

Besuchet unfere Galeeren, unfere Bucht- und Arbeitshäuser, unfere Gerichtsfäle, Armen- und Baisenhäuser, macht euch ein Bergeichniß von Allem, was ihr lebel und Berbrechen neunt, und gehet jedem herselben ohne Vorurtheil genau auf den Grund, so werdet ihr finden, daß ohne bas Spftem bes Gelbes nicht ber zehnte Theil bieser lebel vorkommen wurde.

Was macht ben Sohn bes mohlhabenben handwerters jum Raufmann, ben Raufmann jum Betruger, ben Betruger jum Faullenzer zum eigennühigen hartherzigen Seizhals, ber im Stanbe mare, ben Arbeitern far's Gelb bie Saut herunter zu schinden, wenn er feinen Bortheil babei fanbet Was Anderes als bie Liebe zum Gelbe?

Was macht die aufgeputten Töchter unferer wohlhabenden Sand's werker die Nase rumpfen, wenn sie in den Fall kommen, mit einem Arbeiter sprechen zu niuffen? Warum sehen fie ihn über die Achsel an, obgleich berselbe öfter geschickter und gebildeter ift, als ber Bafer ber Zierpuppen, ber boch auch Arbeiter war? — Was sonft als das Geld!

Woher tommt biefes freie, breifte, ungezwungene Benehmen best Einen; biefe blobe, schuchterne Saltung bes Anbern? — Bell ber Erfte Gelb hat und ber Anbere feines!

Marum auf einmal biefe Furchen ber Sorge auf ber Stiffn fonft gufriedener Gatten; biefe ploglich eingetretene Ralte und ber baraus hervorgehende Unfrieden? — Chen barum, weil im Geto-

fpftem bie Menfchen bem Bufalle bes Glade und Unglude preis-

Warum diefer enwörende Unterschied der Klassen in der Gesellschaft, und das daraus hervorgehende midrige Bitten, Verweigern, Vefeblen, Gehorchen; dieses gehässige heucheln und Schmeicheln, Verläumden und Verrathen? — Auch wieder des Gribes wegen denu jeder verdorbene Mensch, sede seige und furchtsame Kreatur sucht durch diese erlaubten und begünstigten Laster irgend ein Intersse zu erreichen, und sollte es nur das senn, einem Andern, dessen vortheilhafte Lebenslage man beneidet, heimlich zu schaden. Was erkältet das warme Gesühl der Freundschaft, und träuselt in den hohn und Spott des Feindes ein beißendes bitteres Gift?

Das Geldschiem durch seinen Wechsel von Mangel und Wohtstand, von Uebersluß und Ciend.

Bas erregt Groll, Mistrauen und Gleichgultigfeit unter Brubern und Freunden? — Das Gelbspftem, burch ben Mangel ber Einen, bie bann glauben, die Andern können helfen und thun es nicht.

Warum bies faure Geficht bes Ginen, biefe traurige Miene bes Anbem? Beil beibe Gelb gu fordern haben, bas fie nicht befonemen tonnen.

Barum biefes ichaarenweise Dahinsterben ber Kinder ber Armen? — Beil est ihren Aeltern an ben Mitteln fehlt, fie gehörig zu pflegen und weil' bas Gelbspftem ihnen biefe Mittel verweigert.

Warum biefe Chrenbezeugungen gegen ben eingebilbeten Dummtopf im iconen Gewande, biefe Berachtung bes gebildeten Mannes in ber armlichen Kleidung? — Dem Unterschied bes Standes,
bem Mangel und Ueberfluß bes Gelbes wegen.

Warum werben biefe Kinder, die gestern ungerugt einen Ungludlichen verspotten durften, heute von ihren viehischen Aeltern so erbarmlich geschlagen? — Des Gelbes wegen, bas fie heute verloren; die Bosheit berselben von gestern blieb auf ben Pfennigsuchserverstand ber saubern Erzieher ohne allen Eindruck.

Warum warf biefes Mabchen bem haftlichen, bummftolzen Rim= merfatt mehr Blicke zu, als bem jungen gebilbeten Sabenichts? - Beil fie gern heirathen möchte, und weil der Erftere Geld hat und der Andere keines. Aber der Stoffel merkt's nicht, daß sein Geldsack das Gewicht der Entscheidung so tief in's herz seiner Schönen drückte, die Nachdarn ihm spottelnd unter den hut fühlen. Dann aber wird aus der Ehe eine Webe, und aus der Romödie ein Trauerspiel, in welchem die Klagen und Seufzer des Schmerzes, das Geschrei der Berzweislung und das Gebrüll des Jornes mit dem Rasseln der harten Thaler ein widerliches Konzert bilden.

Das find die Gelbheirathen! - Wer heirathet, thut wohl, wer nicht heirathet, thut beffer, fagte Baulus; und warum? weil er eben fo wenig Gelb hatte, als heute zu Tage die vielen armen Teufel.

Bat fich ein Sandwerter burch Glud und Speculation ein bebeutendes Bermogen erworben, b. b. bat er von feinen Arbeitern und Runden ben größtmöglichften Bortheil zu gieben gewußt, fo wird meiftens feinen Rindern ichon von Jugend auf eine Berachtung bes Arbeiterftandes eingeflößt. Dies liegt ichon gleichfam in ben Sitten aller Derer, welche eine bevorzugte Erziehung leiten. Wenn auch biefe Berachtung nicht wiffentlich geprebigt wirb, fo geht fie icon aus bem Unterschied ber gesellschaftlichen Klaffen, an welchen man die Jugend fruhzeitig gewöhnt, bervor. Die Mutter besonbers geben fich bie größte Mube, die Begriffe ber Eitelfeit und bes bummen Stolges ihren fleinen Ganfen eingupragen. und biefe ba wurden bann um feinen Preis fich unter ben Sandwerfern um einen Mann umfeben, fo lange fie noch Soffnung haben, einen Andern gu befommen; und marum? ber Beringichatung megen, bie auf bem Arbeiterftanbe haftet, bes Belbes wegen, bas Andere mit leichterer Dube verbienen fonnen. Und fann man ihnen bies verargen? Rein! weil bie Gicherung bes bauelichen ebelichen Friedens nur auf bie Gicherung einer bequemen moglichft forgenfreien Erifteng gegrundet werben fann. Bo bie Erifteng bebrobt ift, ift alle Tugendubung nicht im Stanbe ben Frieben und bie Freiheit zu erhalten.

Die Mabden, Die feinen reichen Mann befommen tonnen, mablen barum auch lieber unter ben Angestellten, ben Beamten, Rramern und anbern halben ober gangen Umfonftfreffern, ebe ffe ihre Wahl auf einen braven Sandwerter richten.

So wird bas, was fich ber gludliche handwerter mit Gulje feisner Arbeiter erwirbt, bem handwerterstande burch heirathen entsogen und Leuten zugefchoben, bie burch ihre Beschäftigung ber Gesellschaft wenig ober gar nichts nuben.

Wenn bie Erfindung bes Gelbes bie Bestimmung hatte, ben gegenseitigen Austausch ber Produtte und die zur Bervorbringung berfelben nothige Arbeitezeit zu regeln, warum ließ man bann nicht einen bestimmten Werth auf baffelbe pragen, ale: Werth von einem Pfund Brob, einem Pfund Fleifc, Werth von einer Stunde Arbeit in ber Ernbte, Werth von einer Stunde Arbeit mit ber Rabel, Berth einer Flafche Bein, eines Guhnes, einer Bans u. f. m. Db man ba eine Menge verschiebener Regenten= topfe mit Wappen, Kronen und Stepter barauf geprägt ober bie Ropfe von Baufen, Dehfen, Efeln und Schmeinen, ob man ba einen Scepter und eine Rrone barauf fest, ober bas Bugeleifen und einen hammer. Wenigstens mare bas Bott nicht fo le cht über's Dor zu hauen gewesen, wenn es auf ben Mungen gelejen batte: "Werth von einer Ctunde Arbeit", und auf ber anbern Seite ben Amlos, Sammer, Pfriem, Bugeleifen, bie Gage, ben Deißel, bas Beil, ben Birtel u. f. m. Alles in einem Wappen gum Beweis, bag biefe Arbeitsftunden einen gleich bestimmten Werth haben wie alle burch fie hervorgebrachten Probutte.

Aber wie man alle Gesehe, welche bie Interessen ber bevorzugten Klassen berühren, so beutlich als möglich macht, so undeutlich und unbestimmt sucht man Alles zu machen, was bas allgemeine Interesse betrifft.

Als die Pharisaer an Issus eine Ursache finden wollten, ihn entweder bei der Regierung als Rebellen gegen den Kaiser, oder beim Bolke als einen Berräther, der dem Druck der Römerherrsschaft das Wort redet, anzuschwärzen, und ihn hinterliftig frugen: Ift es recht, daß man dem Kaiser Abgaben giebt, ließ er sich eine Münze geben und frug sie, wessen Bildniß darauf sey; des Kaisers, antwortete man ihm. Run, sagte er, so gebt dem Kaisser, was des Kaisers und Gott was Gottes ift. Ihr aber, sagte

er weiter, follt weber Golb noch Silber in euren Gürteln tragen. Der wollte benn boch auch nichts von bem Gelbspftem wiffen; darum ließ ihn bas Gelbspftem für 30 Silberlinge an bas Kreuz schlagen.

Früher founte außer ben Machtigen und Starten nur ber eine Berrichaft über feine Mitmenschen ausüben, welcher irgend ein bewegliches ober unbewegliches Gigenthum, als: Waarenlager, Beerben, Gaufer und Grunbftude befag; jest ift es ben liftigen Menfchen viel leichter geworben, Bedrudungen und Uebervortheilungen gegen Anbere auszuuben. Wenn jest Jemanben nach irgenb einem Produtte ber Arbeit gelüftet, fo bat er nicht nothig, fic gewaltsamer Weife einen Stlaven zu verschaffen, ber ibm baffelbe verarbeitet, noch hat er nothig, irgend ein anderes von ihm verfertigtes Probutt ber Arbeit bafur angubieten, er braucht nur gu verfunben, bag er Gelb hat und faufen will, so fteben ibm alle Meißigen und gefchidten Banbe, und alle talentvollen Ropfe gu Bebote. Da faun bernach ber Arbeiter ba fteben und bie nuslichen Produtte feines Fleifies anbieten und fchreien: Gebt mir auch von euren iconen Stoffen gu Rleibern, ober von euren Dobeln, ich gebe euch bie Brobufte meiner Arbeit bafur. Deine Arbeit, antwortet man ibm, ift nicht ber iconen Stoffe und Mobeln werth, die find nicht fur Leute, die arbeiten, fondern fur bie, welche Gelb haben.

Die Minderschäung bes mabren Werthes ber Arbeit war unter bem Spfteme bes Lauschhandels nicht so leicht moglich, als unter bem Spfteme bes Gelbes, denn ber jedesmalige Bergleich ber auszutauschenben Produtte verhinderte meistens eine zu geringe Anschlagung berfelben.

Im Gelbipftem vergaß ber Arbeiter nach und nach ben richtigen Bergleich über bas Berhältniß eines für ein Stud Gelb zu
liefernbes, und ein bafür zu erhaltenbes Produkt anzustellen. So
geschah es, baß man balb gar keinen Bergleich mehr anstellte und
bas Gelb für ein wirkliches Produkt ber Arbeit nahm, bessen Berth ber Gelbmann fast unmerklich verringern und erhöhen konnte, je nachbem bieses seinem Bortheile zusagte. Das Cyfiem bes Gelbes hatte für die Reichen und Mächtigen noch bas Bequenne, thre verschiebenen Genuffe und Begierben augenblicklich befriedigen zu können, und zwar mit einer folchen Sicherheit und Leichtigkeit, als ware basselbe nur zum Bortheil bes Müßigganges und ber herrschsucht erfunden. Die Begierben und Genüsse ber bevorzugten Klassen wurden baher unter dem neuen Tauschspstem immer häusiger und unerfättlicher, und mit ihnen warde die Last der Arbeit, und die Berschlechterung und Berringerung der Lebensbedürsnisse der untersten, arbeitenben Klassen immer fühlbarer. Dies ist auch ganz natürlich, denn wenn mehrere einen Baumstamm tragen und einer läßt absichtlich die Achsel barunterstnissen, so fällt auf die Uebrigen die ganze Last; wenn ein Pferd am Wagen nachläßt im Itehen, so müssen sich die Uebrigen bie ganze Last; wenn ein Pferd am Wagen nachläßt im Itehen, so müssen sich die Uebrigen bie beste Brühe von der Suppe abgießt, so müssen die Uebrigen mit dem mässerigen Rest vorlieb nehmen.

Es ist erschrecklich, welche Demoralisation das Geldipften im Stande ift in der Gesellschaft anzurichten. So ein Geldhausen tommt mir vor wie ein großer Taubenschlag; man läßt fleine Summen ausstliegen, damit sie andere größere eindringen, die man dann, so dald sie eingefangen, in Sicherheit bringt. So sangen sich einander die Speculanten die Rapitalien ab, wie die Taubenliebhaber die Taubens und wie dem armen Landmann die letztern den Saamen von den Feldern fressen, eben so kressen ihm die Männer des Geldes mit ihren Steuern und Jinsen den besten Ertrag seiner Arbeit.

Das bem Mößiggang, ber herrich- und Genuffucht fo behagliche Spftem bes Gelbes murbe nun immer mehr verbolltomuinet. Man hatte ben Arbeiter an bas Gelb gewöhnt und an feine füt ihn nachtheiligen Folgen, ohne bag er ben Rachtheil felbst bemerkt hatte; man konnte alfo getroft weiter schreiten; man führte bas Linswesen ein.

Im nämlich eine gewiffe Quantität von Produkten auf einmat auffaufen zu können, branchte man oft mehr Gelb als man hatte; gleichwohl wollte man ben Ankauf bes gangen Borraths nicht unterlaffen, obgleich man ihn nicht brauchte, weil man durch bies fes Auffausen ein Nachfragen nach ben Produkten, ein Seltenwers

ben berfelben, ober einen Mangel bewerkftelligen wollte, ber bann erlaubte, einen beliebigen Preis für die Produkte zu forbern und so einen bebeutenben Gewinn aus ihnen zu zieben. Man borgte fich alfo die zu folchen Speeulationen fehlenden Gelber bei Aubern, welche aber bei bem zu machenden Raub auch nicht leer ausgeben wollten, und fich einen Theil ber zu machenden Beute unter ber Benennung Bins für ihre Gefälligkeit ausbedingten.

Wenn ber Checulationsgeift bes Menfchen fich einmal ben Bigennut jum Tummelplat feiner Leibenfchaften gewählt bat fo fennt er feine Grengen mehr; je mehr ihm eine fchlaue Ueberbortheilung bes Anbern gelingt, befto mehr treibt er fie in's Große. Bas ber Menich fieht, bas will er haben und bas ift ein gang nathrlicher und febr guter Trieb, ber ihm bas Leben angenehm macht, wenn er nicht erflict wird bei Einigen nab genabet bei Welche Kinder nafchen und ftehlen am Melfben ? Die hvelche man am ftrengften balt, benen man Ales berbiebet unb wenig gewährt. Gebt ihnen Alles mas bie Rinber ber Anbern auch baben, fo merbet ihr euch teinen Bormurfzu machen baben, bag ihr ben Sang jum Diebftahl bei ihnen genabrt, und wenn fie bann fpater in ber Gefellschaft boch Diebe werben, fo liegt bas eben an ber Gesellschaft, Die nicht Jebent Die Mittel gewährt, Alles haben zu konnen, was ein Anderer auch hat, und nicht an enco.

In ber heutigen Gefellschaft gilt aber gerade ber verkehrte Grundsfat. Wird aus einem jungen Menschen ein Dieb, so heißt es: "Da find die Aeltern baran schuld, die haben dem Jungen allen Willen gelaffen." Nein! das Geldspftem ift baran schuld, welsches dem Einen erlandt, so viel zu genießen und so wenig zu arbeiten als ihm beliebt, mahrend es Andere zwingt, fich allen bars aus entstehenden für sie nachtheiligen Folgen zu fügen.

Warum lugt ber Beitungsschreiber, warum ftiehlt ber Dieb, warum betrügt ber Rausmann, und warum bertheibigt ber Abbo- fat eine schlechte Sache? — Alles bes Gelbes wegen.

Warum schimpfen, schlagen und verklagen fich Arebitoren und Gläubiger, warum ganten fich Gefellen und Meifter, Runden, Aramer und Kanfert- Immer bes Gelbes wegen.

Warum verfälicht ber Birth bas Getränke, ber Bauer bie Milch und Butter, warum badt ber Bader bas Brob zu flein ? — Alles bes Gelbes wegen.

Barum bringt ber Bauer unreife Früchte auf ben Martt, marum verfauft ber Fleischer bas Fleisch franten Biebes ober zu junger Ralber, warum bebienen manche Speisewirebe großer Städte ihre Gafte mit Pferbe-ober Rabenfleisch? — Alles bes Gelbes wegen.

Warum giebt es Leute die gegen ihre Pflicht, ihr Gemiffen und ihre Ueberzengung lehren, fchreiben und handlen? — Des Gelbes wegen.

Wenn unfere unermublichen Gefetfabritanten nur Gefete maschen können, dann find fie in ihrem Elemente; mache man fie aber auf bie Burgel bes Uebels aufmerkfam, so machen fie gleich wiesber neue Gefete und neue Strafen um die Berbreitung der Wahrsheit zu verhindern. Warum das? — Weil fie felbft fich von der Burgel des Uebels maften, und nicht den Ruth haben einigeihser befondern Bortheile dem Wohle der Gefellschaft aufzuopfern.

. Gegen bie Begierbe Alles haben ju wollen, mas ein Anderer and bat, find bie gröbften Gefcung ihrer Gefege gerichtet. Die welche bas Gelb haben laben und richten bie Batterien ber Befete und Strafen gegen bie welche es nicht haben. Die Folgen bavon find bie gewaltfanten und liftigen Beraubungen, welche fich bie gu Schulben tommen laffen welche bie Arbeit haffen, ober welchen fie nicht bie nothigen Mittel zu ihrer Erhaltung gewährt, Der Starfe berandt ben Schwachen öffentlich, und giebt ber Beraubung einen micht vom Gefet ftrafbar gemachten Rahmen, ale: Rontribution, Steuer, Gigenthum, Speculation, Bine, Pfanbung, Prozeffoften, Lobnverfürzung, Wucher u. b. g. Der Schwache beraubt ben Starfen beimlicher Beife, und wird Betruger, Dieb, Berfalicher n.f. w. In unfern Reiminalatten wimmelt es von ichauberhaften und tomischen Geschichten folder gegenseitigen Beraubungen ; ja bie Weltgeschichte felbft ift nichts als eine große Raubergeschichte, worin bie ehrlichen Leute ju allen Beiten bie Beprellten maren.

Wenigstens die Salfte unferer heutigen Ehen find Geldspeculationen, worin Mitgift, Erbschaft, hoffnung auf Aemter und fruhen Tobesfall eine Szuptrolle spielen. Trop aller dieser unbeftreitbaren Wahrheiten meinen einige Gelehrte : bie Angriffe auf bas Gelbspftem feien ber Sache ber Freiheit fchablich!!!

Alles Blut und alle Thränen mit welchen bas Bolt bisher ben welfen Baum ber Freiheit aufznfrischen gedachte waren umfonst, weil seine Krankheit etefer stedt als man bisher mahnte. Bis zu seiner Burzel Brüber last ung graben, benn ba birgt sich bie Larve bes Cigennuges, da frist sie verborgener Weise bas Lebensmark bes jungen Baumes, und bringt ihn ber Berwelfung nahe!—

Berächtliches Metall! Ausfluß ber holle! ber bu bas Saamenkorn ber Liebe in ben herzen ber Menschen mit beinem flebenben Guß versingst wie ber Sirokto bie grunenben Matten parabiesischer Genen, möchte ein Wunder bich wieber in bie Tiefen ber Erbe versenken, aus welchen bich ber Eigennut mit ber Ausopferung bes Lebens ganzer Bölter hat hervorholen laffen!

Unnuge Schlade! an welcher bas Blut von Millionen flebt, bas ben armen Arbeiter mit Weib und Rind ben Tod bes Elenbs fterben läßt, weil es bem Schwelger und Müßigganger erlaubte bas Vett von ihren Suppen zu schöpfen, und bas Mark aus ihren Knochen zu saugen; bas ber Arbeiter in Thranen arbeitend nnd bittend empfängt. und mit Fluch und Thranen wieder ausgiebt, fort! verschwinde endlich aus der Gesellschaft, die bein Gögendienst entweibte!

Dein funkelnder Glanz ift das Widerleuchten ber bittern heißen Thränen der Armen, der Wittwen und Waifen. Go bitter und beiß diese Thränen auf das Gepräge beines Fürstenbildes fielen, so haben fie baffelbe doch noch nicht erweichen können, denn es ift in ein kaltes Erz gegraben.

Tobtes Metall! beffen Bauberglang ben erften Krieg entzündet, ben erften Dolch geschliffen, und bas erfte Schaffet gebaut, bersichwinde aus unserer Mitte, bamit Berzeihung, Sicherheit und Kriebe ihre Wohnsite wieder unter uns aufschlagen!

Falfcher Goge! unter beffen Rultus bie Schatten ber Berurtheile, bes Aberglaubens und ber Unwiffenheit ber Menschheit Auftla, rung, Freude, Licht und Leben rauben, entweiche von uns mit beinen Lügenprieftern, bamit ber Mensch wieber wiffe, bag er

Mensch fen und nicht gefchaffen ift, fich felbft gur Mlage gu leben!

Scheußlicher Klumpen, bessen fich bie Ungerechtigkeit bebiente, um bas Geiligfte zu verrathen, bas Millionen in die Kerter warfund auf die Schaffotte schleppte, bas einen Geiland an bas Rreuzichlug, well er feinen-schädlichen Einfluß befämpfte, sep verflucht von nun an bis zu ewigen Zeiten!

Das Berblüben ftolger Mannestraft zwischen feuchten und fina ftern Rerfermauern ift bein Werk! Dn haft die zitternde hand bes bleichen Berrathers mit beinem Gewichte beschwert und seine Bunge verhindert, ein "Führe und nicht in Bersuchung" zu stammeln. Du bift es, ber diese hoffnungsvolle Jugend vor die Shlunde ber Kanonen trieb, bu haft sie gezwungen, tampsend zu sterben, weil du ihnen verweigertest, arbeitend zu leben.

Die Thrane ber Buth, bie im Auge bes greisen Baters bligt, bie bes Rummers und ber Angft, welche bas Brob ber Mutter nest, bie heißen Perlen, bie auf ben Bufen ber armen verlaffenen Schwester fallen, haft bu ausgepreßt.

Sa! wie fie weinen, ftohnen, klagen und jammern in ihren berborgenen Kammern, diese armen ungludlichen Geschöpfe und keine hulfe! Wie fie fich breben und wenden auf bem durftigen Lager ber Entbehrung, mahrend ba bruben die Freude in Sammet und seibenen Rleibern rauscht. hier ber herzzerreißenbe Schrei ber Berzweiflung, bort ber wilbe Jubel ber Ausgelaffenheit.

Sier bie feine Damenwelt, widerleuchtend vom Glang ber Juwelen und Berlen, bie Kleiber beschwert mit ben foftbarften Spigen; bort nicht einmal ben Fegen einer wollenen Dede, um bas arme frante Rind vor ber Kalte ber Jahreszeit zu schugen.

hier bie feinsten Weine, um bie Lippen ber mußigen Welt gu begießen; bort ben Wafferfrug bem nach bes Tages Laft unb Gige erschöpften Arbeiter.

Sier weitläufige, reichgeschmudte Ballafte fur ben Dugligganger; bort bumpfe, finftere, ftintenbe Bintel fur ben Arbeiter.

Bort ihr, wie fie Gelb ichreien, von einem Bintel ber Erbe bis gum anbern?

Der Fürft und ber Rauber, ber Raufmann und ber Dieb, ber Apvofat und ber Betruger, ber Priefter und ber Charlatan, Alles fcbreit Gelb!

"Ilnb auch bu, Bettler, fchreift Gelb?

Sie wiffen nub merten nicht, bag ihre Stunde tommt, bie Stunde, wo es eine Echande fehn wird, nach Gelb zu fchreien, und eine Sunde, welches erpreffen zu wollen.

Armer Bettler! bettle noch eine Weile fort mit beinem Bettlerverstande. Man hat bir in beiner Jugend bein Silber genomsmen, bas bu bir mubsam verbientest; geh! verlange von ihnen
zest, ba bu nicht mehr arbeiten kannst, ihr Rupfer, weil bu bich benn boch an bie Pfennige gewöhnt haft, wie ber Leufel an bie holle. Es wird aber eine Zeit kommen, wo man nicht mehr
schreien wird: Geld! Geld! sondern: kein Geld! kein Gelb!

Es wird eine Beit kommen, wo man nicht mehr bitten und betteln, sondern verlangen wird.

Bu viefer Zeit wird man große Feuer mit Banknoten, Bechfeln, Testamenten, Steuerliften, Mieth- und Bachtfontrakten und Schuldverschreibungen angunden, und in das Feuer wird Jeber seine Borse wersen, der Arme sein Kupfer, der Wohlhabende sein Silber und ber Reiche sein Golb.

Bu biefer Zeit wird die Thranenfeuchte ber Bruberliebe wieber in bas vertrodiete Auge bes Eigennuses zurudkehren, bas Berg bes Lafterhaften wird fich von einem nie gekannten Tugendgefähle ergriffen fühlen und der Gottesleugner ein Dankgebet zum himmel ichiden.

Beil Denen, welche biefen Tag erleben! In ben Annalen ber Weltgeschichte wird fich tein zweiter folcher finden; benn bas wird ber Tag ber Erkenntniß und Berjöhnung seyn!

Dann, Bettler, brauchst bu nicht mehr zu betteln, und bu, Dieb und Rauber, nicht mehr zu stehlen, bu, Raufmann und Rramer, nicht mehr zu verfälschen und zu betruger; benn ber Mensch wird ben alten Menschen ausgezogen haben und bie Gesellschaft wie von Neuem geboren sein.

Aber noch haben wir eine schwarze Kluft zu burchschreiten, ehe uns bas holbe Gestirn bes Tages ber Wiebergeburt ber Menichheit lacht. Noch wird manche frische Lebenstraft sich in bumpfer Kerferluft verhauchen, manches Auge und manches Gerz wird brechen, mancher kuhner Streiter fallen, ehe biefes in Erfüllung geht. Noch manchen wackern Berkunder des Prinzips der harmonis und Freiheit wird das trügerische Retz des Rammons verftricken und feine jugendliche Thatkraft lähmen. Noch manchem armen erschöpften Wesen wird der bittere Mangel die letzten Lebensfäste rauben, und das Elend die Mimpern seuchten; noch mancher alten Mutter wird die Sehnsucht nach dem einzigen, vom unerhittlichen Schicffal in die weite Frende hinausgestoßenen Kinde das herz brechen.

Aber auch mancher feurige Berfechter ber guten Sache wird Leben, Wohlftand, Sab und Gut in die Schanze schlagen, und Kich in die durch Gefängniß, Elend und Tob gelichteten Reiben ber Bertheibiger der Wahrheit drängen und durch seine Rühnheit und Ausdauer den gefunkenen Muth der Schwachen und Kleine gläubigen wieder aufrichten. Noch manches verjährte Borurtheil wird umgestürzt, mancher Zweifel beseitigt, und manche Wahrheit enthüllt werden, ebe das Reich der Harmonie und Freiheit beginnt.

Bwei Wege sind es, bie jum ersehnten Biele führen; ben geraben breiten und ebenen hat uns die Macht ber Willführ, ber Gerrsucht und bes Eigennuges verwehrt, und viele Muhen und viele Ausbauer find nöthig, um auf dem schmalen und schlüpfrigen Pfad, ben mir betreten, zum Biele zu gelangen. Aber nur fühn vorwärts gedrungen Leibensgefährten, wir fommen boch bahin, und je größer die Muhe ift, besto füßer schmedt ber Lohn.

Seht ihr bie unabsebbaren Raffen, die uns nachdringen? Wenn auch von beiben Seiten bes Buges die Geschute ber Tyrannei bes Berrathe und ber Luge Ginige barnieber ftreden, unaufhalts sam bringen bie Uebrigen nach, ben Gefallenen troftend gusperchend:

Rann bir bie Sand nicht geben, Diemeil ich eben lab'; Bleib bu im ew'gen Leben Mein treuer Ramerab.

Mlfo vorwärts Brüber! Den Fluch bes Mammons auf ben Lippin taft uns die Stunde ber Befreiung erwarten, die unfere Thränen in erquidende Thautropfen, die Erde in ein Paradies und die Menschheit in eine Familie verwandeln wird.

## Reuntes Sapitel.

# Die Entstehung der Titelkrämerei.

Alle Krafie vos menfchlichen Biffens murben nun auf ben Punti gefeitet auf melden fie im Stande waren, ven Begleiden Ein gelb net die größimöglichften Genuffe zu gewähren, und ihnen ba libert all entgegen gewirtt, wo fie den Begleiden der Reichen und Mächtigen, zum Bohle Aller Grenzen zu sehen brobten. Balb hatte auf diese Weife die Genuffucht mit Gulfe bes Geldspftems den Kreis ver natürlichen Begierben erschöpft. Das nügliche Wiffen genügte mit feinen Produkten des Neuen und Nüglichen den ungeftimen, schwakeniosen Begierben der Ateichen und Mächtigen nicht mehr; dienken sich baher in der Phantafie was ihnen die Wietlichkeit nicht leicht und schnell genug gewähren konnte.

Semehr man auf Untoften Anderer hatte und genoß, je nieht wollte man haben und genießen. Satte nian bas beschwerliche Erwerben bes Eigenthums burch die Erfindung ber Erbichaft und bes Gelbes beseitigt, so beseitigte man nun mit hillfe ber burch das Erb- und Gelbrecht gewachfenen Macht, auch noch die Erwerbung des Andenso, ber Ehre, des Ansehns ber Gewalt und bes Vorrechts; man machte sie erblich! Sie machen Alles erblich, was zu berdienen fie nicht ben Muth und die Kraft in fich fühlen.

Soit bem heißi es: ber junge Prinz, bet junge Graf, bet junge Baron, ber gudbigs Gerr, die gnabige Frau; ferner: Em. Hoch-wurden, Ew. Graden, Ew. Majestat, Ew. Durchlaucht, Ew. Seiligfait, Ew. Eminenz, Ew. Grellenz, Ew. Pestilenz, u. f. w.

Und, wenn wir fo virl blaue Montage machen wie Obige blaue Monate und Jahre, betitelt man! Faullenzer, Tagebieb, Bagabons, Luddireicher, it. b. g.

Roch Andere neunt man: Geheimräthe, Legationsräthe, Oberlanbesgerichterathe, Confiftorialrathe, hofenthe u. b. g. Db nun wohl unter hundert Bauern Einer ift der mir fagen fann, was benn eigentlich Jeder ber hier angeführten Titelmanner für Pflichten auf sich hat? Ich glaube es nicht. Ich befande mich in derfelben Berlegenheit, wenn man mich z. B. fruge, was benn ein Hofrath zu thun hat. Der Gofrath felber wurde vielleicht bei einer solchen Frage noch verlegener werden als ich und die hundert Bauern.

Jebenfalls ift foviel gewiß, baß biese herren, wenn fie fich wirklich mit etwas allgemeinen Ruglichen beschäftigen souten, fich es sebenfalls babei nicht sauer werben laffen. Das mas ihr Aemtschenund Titelchen Läftiges hat, übertragen fie einem Unterbeamten, Schreiber, Gehülsen, Affestar, n. d. g. und bas was das Aemtschen Augenehmes hat, und Funkelndes einbringt, das schieben fie in die Tasche.

Wenn ich in ben großen Städten bie vielen becorirten Manner an Arbeitstagen sich mußig frouzen sah, machte ich oft barüber Bergleiche so nach meiner Art. Buerft bachte ich: Eigenlobstinkt, und wenn man geschickt, gelobt und geehrt ift, so soll man bauit nicht prahlen, benn was ist wiberlicher anzuhören als bas heraus-framen aller guten Eigenschaften, wovon manchmal die Salfte übertrieben ift, und bas was baran Bahres bleibt eben barum wenig Glauben findet.

Sind biese bunten Orvensbander etwas anderes als eben folche fabe Plackirereien? Wenn es Mode wurde, daß die Meister einem geschickten Arbeiter ein buntes Band ins Anopsloch banden, darmit Jeder an diesem Zeichen ben Grad seiner Geschicklichkeit erkenne; wie wurdet ihr einen Solchen verhöhnen, wenn er auf der Strasse daher stolztet kame, mit seinem Plackiersehen im Anopsloch!

Wenn du Borzüge vor Andern haft, wenn du einmal ber Menschbeit etwas Rügliches und Wichtiges geleistet haft, so hehalte es für dich; das schwahhafte Maul wird dir dabet ohnehin munchmal zum Verräther, und Andern zum Etel; was braucht es auch noch ein buntes Aushängeschilb dazu!

Gin Schreiner hatte einem gefangenen Sperling ein robbes Bappden auf ben Ropf geleimt, und ihn bann fliegen laffen.; feit ber Beit mieben alle vereinzelten Spaben feine Gefellfchaft, und wenn fie in ber Mehrzahl marry verfolgten fie ibn, und bod fo lange bis fie ibm ben Rop; tabligerupft, und bas Lappchen berunter geriffen, hatten.

Meinethalben können alle diese Individuen mit ihren Aiteln, Orden, Aemtern, nud Rappen auf einmal perschwinden, weber min noch sonst einem Arbeiter der Erbe würde der Rummer wrüber die Gaare bleichen. Könnt ihr von uns auch so sagen ihr Aitelkrämer ?

Schwerlich! Run fo mußt ihr wenigstens eingefteben bag bas biber tompt weil ihr uns braucht und wir ench nicht.

Gure Eriftenz, fo wie die aller, Gelomanner werden wir gewahn an ben unerschwinglichen Steuern die wir gestlen muffen, an ber Bermehrung unferer Arbeitszeit, fo wie an der Berfürzung unferes Lohnes, außer bem mußten wir nicht daß es solche Wögel im Lande giebt, benn emre Titel find unfern Ohren fremde, barbarische Tone.

Unfere Erifteng tonnt ihr nicht läugnen; eure Wohnungen, Dobeln, und Equipagen, eure Kleiber, euer Schmud, und eure reichbejegen Tafeln Bunen bavon Beugniß geben.

Richt mahr, has sind schlagende Beweismittel, die eine Barthet von ber-andern hat; benn wir find Partheien, das untersliegt gerkeinem Aweifel; denn ihr verbraucht! und wir bringen hervor, ihr habt Aemter und Titel! und wir nichts als unsern ehrlichen Rahe men; ihr, habt das Gelp! und wir hatten es gerne; ihr habt das Recht! und wir jund zwar am meisten wenn wir euch Recht lassen.

Alle biese herren, Gerichen und herrfein, mit ben unnützen Aemtern, Aemtchen und Aemtlein, bat uns bas Gelbipftem aufgepact; und unsere Armuth und Mühen find ber Dant bafur bag wir fie nahren.

Und noch immer mehr neue Aemter und Titel werben erfunden, und barunter ben Müßiggang zu verbeden, und die Schwelgerei, ben Luxus und ben Ueberfluß zu beschönigen. Alle biese Leute prit ihrer unfruchtbaren Arbeit, und ihren überspannten Genüffen, find bie Ursache ber Bermehrung unserer Arbeit, und ber Verminderung unserer Genüffe.

Bur fle Alles mas ihnen gefällt! fur uns ber Reft. -

Die feinen Badereien und tunftichen Buderfachen, Die tofiliegen Rafteten, Bilbpret, Gfligel, Fifche und Glofrüchte, Die feinften Lifore und Weine und andere Schledereien find fur fle!

Die herrlichen Pallafte mit ben Bruntfalen, ben toftbaren Mobeln, Gemalben und Aeppichen; bie eleganteften Gaufer in ben fconfton Strafen ber Stabt, bie gerfuntigen verzierten Wohnurgen barin; bie fchonen Garten wit ben Fontainen und Murmorfta-Mon; bie Treibhaufer mit ben Orangenbufchen find für fie?

Die Tapeten, Bergolvungen und Ziewathen ihrer Zimmer, der gedäfelte und gebohnte Goben berselben, die seidenen Borbange und ber weiche Pflaum ihrer Betten, die koftburen Spigen ihrer Aleiber; die oft zu einem einzigen Rleide Jahre lange Arbeit bofien, und in ein paat Stunden ausgeblent haben, sind für fie! Die feinen handschuhe, die der elegante Gert und die elegante Dame nur einmal anziehen, und welche man der Aatherin das Päär einen Groschen bezahlt, wobel fie dann, wenn sie stelfig ift, zwel-Groschen des Tages verdienen kann, viese Handschühe sind für sie, für ihr Nichtsthun; das Tagelohn von 2 Groschen ift für und, für unfere Weiber und für unsere kleinen Kinder, damit sie sieh früh zum Krüppel sigen, während die Andern mit den Pandichuhen einige Mal payiren gehen und sie dann wegewerfen.

Die verschiedenen prachtvoll gearbeiteten Waaren, die kunftlichen Gesche von Gold und Säber, die Geschmeibe mit den Diamunten und Perlen, die schönen und reichen Bibliotheken mit den prachtboll gebundenen Büchern, die etegantesten Gusthäuser, die schönen Ballale, die ersten Plätze in den Konzerten und Theatern stim für sie. Für sie sind die Sellquellen und Bader; für sie die schönen Landhäuser; für sie der Genuß des Frühlings, das Leben auf Reisen; für sie die Krüste unserer Arme, und bas Mut in unsern Abern; für sie die krüste unserer Arme, und bas Mut in unsern Abern; für sie nissere Jugend, und die Ingend und Schönheit anserer Mädchen und Weiber; für sie endlich Alles, was nothwendig, nühlich, angenehm und kanflich ist.

. Mes das war für fie, und mer giebt's ihnen? Bir. Barum? Wahrscheinlich, weil wir durch die lange Stlaverei gahme und feige Subjette geworden find. Wofür? Wahrscheinlich aus Dantharfeit für die brüberliche Behandlung, der wir uns von ihrer Seite zu erfreuen haben.

Run, wenn benn Alles bas für fle ift, was bleibt wenn für uns, wir geben benn boch nicht gang leer aus?

Davon ift auch teine Rebe; benn est giebt außer oben ermabnten Produkten noch genug andere, die Niemand von Benen will, bie bie oben ermähnten gewohnt find,

Die schmutigen Betten mit ben groben Leinen und ben harten Strobfacen, bie hoffernen Bettftellen voller Wangennefter find für uns!

Die zerbrochenen wurmstichigen Mobeln, die verfaulten Dielen und feuchten Baube, die schnutigen gerbrochenen Fenfter mit ber Aussicht auf eine kable Rauer, eine Dachrinne ober einen Mischaufen find fur und!

Die bloßen Fuge in ben Schuhen ohne Abfay und Soblen, bie bunnen hofen ohne Boben ober mit gestidtem hintertheil und Anieen, die roth und grau gewarbenen hute mit ben schmutigen und gebrochenen Randern und weißen Ranten find für uns!

Die irbenen Pfeifen mit bem fchlechten Knafter, bie verbarbenen, schlechten und verfälichten Beine, Gufelbrauntweine und ber Waffertrug find für und!

Die Burfte von verborbenen Floischbroden, erfrorne Kartoffein, alte holzricht und bitter gewordene Ruben find fur und!

Das Fleisch alter Rube, bie feine Mild mehr geben, bie Ralber, bie in ber Geburt geschlachtet werben, und bie Schaafe, ble an Altersschwäche fterben, find fur uns!

Alles was verdirbt und fauer wird, ift für uns, ba tonnen wir ficher darauf rechuen; wer will es sonft effen, wenn es bas arme und arbeitende Bolf nicht ift; wer es tochen, als die, welche die betete Speculation machen, welche aus den paar Af. die wir für unsere Nahrung ausgeben, auch noch einen Gewinn herauspreffen muffen, um in unserer verkehrten Organisation der Gesellschaft leben zu können.

So wird außer ben täglichen Sorgen und Plagen auch noch immer Einer bem Anbern zur Laft, zum Aerger und zur Plage, ohne baß sie felber schuld maren. So hat man nach und nach

bem arbeitenden Bolle aus dem Barablefe biefer Belt ein Jammerthal geschaffen, voller bitterer Elenboffeauter und heißer Thräitenguellen.

Alle biefe Thranen bes Glenbe, von welchen ber Reiche und ber Boblbabenbe nichts wiffen, fliegen boch aber, und zwar ftar-Ber ale wir felber es befdreiben tonnen; benn ber Leibende gebt nicht im bochften Gefühl bes Schmerzes auf bie öffenslichen Blate ober zu einem Freund, fich auszumeinen; ba fucht er im Wegenthal feine Thranen ju verbergen und Beiterkeit zu beucheln. 3m ftillen Winfel feines Saufes, auf feinem harten Lager, auch wohl auf einsamen Spabiergangen, ba Riegen feine Thramen, unbemer tt won Freund und Reind, unbemerte von bem Bliefter, ber auf bie bimmlifden Freuden vertroftet, wenn Ginem bie irolichen Leiben ju Boben bruden, unbemerft von bem Richter, ber unfere Coilberung zu grell findet, weil er feine Belegenheit hatte, bavon bie Erfahrung zu machen; unbemerft von bem reichen Berichmenber, ber faum an die Möglichfeit ber Thranen bes Glends glaubt, fo wenig wie an die Thranen feines Reitpferbes ober feines Sunbed: . Was fann Jemand, bet im Wohlstande lebt, von unferm Glend urtheilen; er fann unmöglich einen mabren Begriff babon baben. Stellt mir, wenn ich euch fo bie Bilber bes Clenbe male, gute Speifen und Weine auf ben Tifch, gebt mir nberhaupt viel Gelb und eine liebenemurbige Frau, ob ich ba wohl im - Stanbe mare, Die Bilber bes Bienbe und ber Bebrudung ber Babr-Brit getreu aufzufuffen; ich glaube es nicht! benn bie Wegenftanbe, bie uns umgeben, die Lebenslage, in ber mir uns befinden, üben einen bebeutenben Ginflug auf une, und ber Denfch, ber fich mit feinen perjonlichen Intereffen beschäftigt, ift nicht im Ctanbe, ein traftiges Unternehmen fur bie allgemeinen Intereffen zu magen. Merten wir uns bas genau: Es wird in Emigfeit nicht beffer, :fo lange bas Bolf bie Leitung feiner Intereffen Leuten anver= traut, bie reich find und bleiben mollen, ober bie gutbezahlte Memter haben und nach noch bobern ftreben.

## Behntes Rapitel.

## Das Colbatenwefen.

Das ift eine lebendige, willenlose Maichine, aus unsern beften Mart, Blut und Rnochen zusammen gefügt, und bestimmt unsere beften Rnochen zu zermalmen, unfer bestes Blut zu vergießen, und uns unfer bestes Mart auszupreffen. —

Die Gewaltigen geben ben Plan nach welchem bie Beborrechteten biefe Mafchine in Bewegung feten; ber feghafte Burger liefert bazu fein Gelb, bas arbeitenbe Bolt bie Bluthe feiner Ingenb, bem Reft feiner Gesundheit und feines freien Willens. Wittwen und Baifen bezeichnen bas Ganze mit thren Thranen.

Die Arbeit biefer Maschine ift Schreden, Grauel, Bermuftung. und Krieg!!!

So viele Sterne am Firmamente leuchten, fo viele Sanbförner bas Meer gn feine Ufer fpult, so viele herzen hat ber Krieg zerriffen, so viele Stützen hat er gebrochen, so viele Lebensflammen erloschen.

So viele Thautropfen an ben Grafern hangen, fo viel Thranen hat er ber leibenben Menschheit erprest, und noch gar viele wirb er erpressen, ehe er von ber Weltgeschichte feinen blutigen Absichie nimmt!

haft du Luft Solbat zu werben, junger Bursche? So gehe bin und siehe bem Exerciren und bem Kasernenleben eine Weile zu, Ich will bir einige Beispiele bavon vor die Augen führen. Wisse, auch mir pocht das herz wie dir beim Klange ber rauschenden Must, auch mich hätte ber majestätische Marsch ber Truppen in beinen Jahren bald in's Garn gelockt.

Es ift nicht Alles Golb was glangt; benten wir uns barum einen Augenblid ben Bauber ber Mufit und die majeftatische Sal-

tung ber Truppen hinweg, und burchmuftern wir faltblutig ben Reft.

In Breugen g. B. ift es bem Borgefesten verboten, ben Golbaten zu fchlagen; beshalb aber machen jene boch, mas fie wollen. 36 fab einen Unteroffizier einigen ftammigen Bauerburfchen, welche er exercirte, unter bem Bormanbe, baff: fie nicht gut fcultern, mit bem Gewehr zu wiederholten Malen vorne auf ben Achselfnochen fchlagen, daß ben Resten bie Ebranen aus ben Augen tiefen vor Schmerz. Da follten fie nun bas Gewehr fo fart aufschlagen. baff man ben Labeftod beim Schultern flieren boren fonute. Schonen Dant vor eurer Marterfchule! 3br ftbiagt bie Leute' nicht. Rein! bas war nicht geschlagei! - Der Arm, ben mir in Potham ein Grenadier von ber Garbe zeigte, war auch nicht gea fichlugen ! Stellt: euch vor: oben an bem Achselfnochen fab ich eine burte Rinde wie fie ber Comeiber em Tuffnochel vom Gigen, und ber Schmidt, und Schreiner an ben Sanden von vielen Arbeiten bekommen; bann war ber gange finke Urm von oben bis unten berunter braun, roth, blau, und grun; er fpielte alle Farben, und piefer Menich hatte boch seit 8 Wochen fcon nicht mehr erereirt. Ra! bachte ich mir, wenn ihr Soldaten brancht, fo fauft euch melthe. Ein andermal fah ich einen preugischen Unteroffizier, welcher bald hinter bald vor ber Fepnt bie vorftebenden gufe und Anicen mit ber Rolbe, zurecht fließ. - Das ift Alles nicht geidlagen!

Einer der gestoßenen Rekruten mochte vielleicht eine Miene des Schmerzes gemacht haben, — der Mensch ist doch hol's der Teusfel nicht von Golz — oder konnte ihn der Lieutenant nicht leiben, kurz und gut, das blutjunge abelige Burschchen sprang herbet, nnd zog den erwähnten Kekruten unter höhnischen Reden bei der Nase und den Ohren, und grinzte ihn ungefähr dabei so an: Ah so o o o o o!!! Bengel! — Bengel!! — Blegel!!! — Dir ift es wohl nicht anständig? — Du willst wohl noch den Mucker spielen? — Berziehe mir eine Miene, so holt dich das Donnerswetter! — Rechnet nun noch dazu die Betonung des Spottes in den Worten und die Berhöhnung in den Mienen, welche der Aubere gebuldig hinnehmen- und sich dabei an der Nase ziehen, læssen,

mußte von bem jungen Laffen, ftellt euch bies Alles fo gebäffig wie möglich vor, fo habt ihr bas Bilb, von bem ich Bufchauer war. — Na, guten Appetit! bachte ich mir. Wohl bekomme euch Breugen bie Geißel bes Hohnes! und euch Defterreicher, die Spiefrutben.

Unter ben prougifchen Unteroffigieren giebt es viele verheirathete. Diefe aun find gezwungen, alle Löcher auszuftobern, wo es eimas für fe ju frebfen geben fann; benn von ihrem fnappen Solb können sie kaum ein Glas Schnaps zu ihrem Rommishrob trinfen. Da muffen benn nun wieber Die armen Refruten berhalten, and Gnabe Gott bem, ber gufälliger Weife ein armer Teufel ift und nicht fpiden tann, bem wird ftrenge auf die Finger gefeben; ber wird fuinirt bis aufs Blut und folglich auch oft bestraft. 3ch habe einigemal folcher moralischen modernen Folter mit beigewohnt, Die um jo emporender ift, ale ber Refrut oft ein gebilbeter, gefchickter Gandwerfer, und ber Unteroffizier ein rober Rlos ift, ber, weil er feine Gelegenbeit batte, ein geschickter Urbeiter zu werden, vorzog, Solbat zu bleiben; ber von ber UBC-Fibel gu ber Diftgabel, und von ber Diftgabel gum Gewehr gegriffen; bet von feiner Gutte auf feinen Ader gegangen, und bon feinem Dorf in fein Regiment eingetreten ift.

Benn bann ein solcher sich verheirathet und einen Refruten bekömmt, ber nicht spicken kann, da hört man benn oft die Worte:
Gerade gestanden! sonst soll dir das Ungemitter in den Magen fahren! — Steht der Geisbock da als wenn er Zwirn wickeln wollte. Fest angepackt das Gewehr! es zerbricht nicht! oder: Glaubst du Schneider, du hast eine Nähnadel in der Pand! — Schuster! Schuster! hast du Pech an den Fingern? Das geht ja kommst du deute nicht so kommst du morgen. Nasch geschulter! Gins! Zwei! Drei! Wenn es ein Pechdraht ware oder was zu fressen, da würde es wohl besser gehen u. f. w. — Dieses Alles ist mit der Miene des Spottes oder der Wuth ausgesprochen, und mit Betastungen, Schütteln und Stösen begleitet, und darf nicht mit einem Laut, mit keiner Bewegung und keiner Miene erwiedert werden. Es giebt allerdings Ausnahmen unter den Unstervossischen; ich selbst habe einen gesehen, unter dessen Leitung die

ganze Korporalicaft mit heitern, freundlichen Mienen exercirte; aber biefes find Seltenheiten, und Niemand kann barauf rechnen einen folchen zu bekommen.

Es beißt freilich, ber Golbat bat bas Recht, feinen Borgefesten ju verklagen, wenn ihm zu viel geschieht; bie Golbaten miffen indeg recht gut, mas an biefem Bertlagen ift. Gin folcher mirb für einen Schwäher und Angeber befannt gemacht - was er naturlicher Beife bann auch ift - und bann von febem Unteroffi-"gier, bem er von Reuem gugefheilt mirb, mit Miftrauen und Betachtung behandelt; benn wenn ber Unteroffizier auch wirklich ein guter Teufel mare, fo bat er boch Furcht, bag ibm ber Meuangekommene nicht auch eines Fehlers wegen bei ben Obern anzeigt, und halt ihn besmegen unter ftrenger Aufficht Dit bem Rechtfuchen bei ben Obern ift es alfo bech fo viel wie nichts, bamit verschlimmert ber Refrut eber feine Lage ale bag er fie verbeffert. Die Strafen gegen folde, Die fich im Buftanbe bochfter Gereigtheit gegen ihre Borgefesten in Worten cher thatlich vergeben, find fo fürchterlich ftreng, bağ es in einem folden Falle faft gleich ift, melden Grab von Wiberftand gegen feine Obern er fich zu Schulben tommen läßt; benn bie Folgen febes Biberftanbes finb beinabe immer bie Bernichtung bes gangen funftigen Lebensgludes, bes hanbeinden Inbividuums, Das Ende bes Drama's eines folchen burch bie fchlechte Behandlung bervorgerufenen Biberftanbes ift auch faft immer Befangenschaft und Tob.

In Wen vergeht tein Monat, an welchem nicht Einer ober Einige von ber Garnison Mordes ober ber Wibersetzlichkeit gegen ihre Obern wegen gehenkt werden; Andere besertiren, noch Andere erschießen sich, und biese Lettern sind in der Anzahl nicht unbeträchtlich. So lustig ist das Rilitairmesen! — Alle diese turchterlichen Strafen hat man ersonnen, um die Leute durch Aurcht und Schrecken zu einer willenlosen Maschine zu machen. Aber immer gelingt der Plan nicht, das haben wir nach den dreißiger Jahren gesehen. In hanau weigerte sich ein ganzes Bataillon, auf das Bolk zu seuern; ein andermal marschirte im hannöverschen ein ganzes Regiment, statt gegen eine im Ausstande begriffene Stadt, den Besehlen seiner Offizier zuwider, gerade den entgegenge-

fenten Weg; noth ein anbermal meigerte fich ein Theil ber preußis fchen gandwehr in Gorlig nach ber polnifchen Grenze gu marfchiren; andere 400 prenfifche Polen, die man unter bie Garnifon einer preugischen Teftung fteden wollte, fehrten auf halbem Wege bahin um und gingen wieber nach Saufe. Und bie Militair-Berfcmorung im Burtembergijden, von beren Opfern bie Gefang-- niffe bamale voll waren! Das war bamate eine fritifche Beit für bie alten Inftitutionen; aber ber Enoche haben Manner gefehlt. bie fie zu benuten verftanben. Bei ber gangen Bewegungepartei mar fein Ropf am rechten Plage, und feiner von benen, bie fich bemerkbar machten, brachte etwas ju Stanbe ober magte etwas ju Stanbe ju bringen, bas geeignet gemefen mare, auf bas Befchid Deutsch-Tanbe und ber Menichheit einen Ginfing auszunben. In Spanien und Bortugal trat man fraftiger auf. hier bewerfftelligten bie gemeinen Soldaten einige Dale Revolutionen fur eine bolitifch - rabitale Sache. Ginmal faben wir bier einen Lieutenant mit 500 Mann ohne alle übrige Diffgiere fich im Boftbaufe verfchangen und ber gangen Barnifon Schach bieten; ein anbermal waren es bie Solbaten und Unteroffigiere eines im Balafte bei Mabrid bie Bache babenben Regimente, welche Die Ronigin zwangen, Die Conftitution gn befchworen. Die Difigiere batte man unterbeffen eingesverrt. Das Unternehmen gelang und bie Rebellen mutben in der Folge ju bobern Graden beforbert. Bare es nicht gelungen, fo hatte man fie erschoffen. Auf bem Wege ber Revolution bringt jeber Stillftanb Berberben. Ber bier ben erften Schritt thut, muß auch fonell bie folgenden thun.

Wer weiß, was in ben nächten Ereigniffen geschehen kann? In ben Tagen ber Kriffs ift ein einziger Mann, fen er noch jo einfach, unberebt und schlicht, im Stanbe, Unglaubliches zu leiften, wenn er Muth und Geistesgegenwart hat; besonbers bei einem Bolke, bem Anftanbe und Revolutionen etwas Renes find.

Wer weiß, welche Ibeen in ben jungen Ropfen bruten, welche und bie breifiger Jahre berangebildet haben, und welche Gelegenheit ihnen noch geboten wird, ihre Thatenluft zu befriedigen.

Ich habe oben in Bezug auf ben Unfug und die Barbarei beim Militairwefen vorzüglich bas preugische berührt; nun füllt mir

aber juft ein Fall ein, ber im Defterreichischen ftart gebrauchlich ift, und ben ich um teinen Breis hier mit Stillschweigen abergeben will, weil vielleicht außer mir Niemand fich bie Muhe immut, auf bergleichen Unfug aufmerkfam zu machen.

3d hatte in Wien einen Rameraben, einen Brager, biefer betam eine Buftellung, um bei ber Confeription gu erscheinen. Dazu hatte er wenig Luft, und erkundigte fich beshalb, was ba, ju thun feb. Ja, fagte man ibm, Gie muffen zu einem Conferiptiondarzt geben und fich ein Beugniß geben laffen, bag Gie unstauglich jum Militairbienft find, bas foftet, glaube ich, 50 fl. Cong. But! bet geht und erfundigt fich, und finbet auch einen folden, ber ihm jugleich fagt, wie viel Gelb er ihm geben muffe, andern Tag fragt ibn ber Deifter: Da, haben Sie einen gefunben? Ja, fagt er, er verlangt aber fo und fo viel. A, bah! antmortet ber Meifter, ba geben Sie zu bem und bem, ber macht es billiger. Na! bachte ich mir, ba wirb ja um bas Beftechen und Spiden ber Bramten noch öffentlicher verhandelt, als um ben Bertauf alter Aleiber! Der geht barauf ju bem frifch refommantirten Argt und will ba noch mit ibm hanbeln. - Rein! antwortet ibm ber, ba fann ich nichts herunter laffen; benn wir find unferer bret, ich und ber Confcriptione Lieutenant und ber - ba meiß ich nicht mehr wer, furgum, es war noch ein folcher Rerl. -Wenn Ihnen , fuhr ber Argt fort, einen von Denen feinen Theil billiger läßt, will ich es auch thun. Wie er fah, bag es feine Möglichkeit mar, einen falfchen Atteft billiger zu bekommen, gab er ihm bas Welb bin und erhielt barauf feinen Schein, wobei er'thm bemertte, wie er oben bei ber Untersuchung sagen und wie et's machen muffe, wenn er ibm biefes ober jenes Blieb untevinde: --

- Ich traute taum meinen Augen bei ber öffentlichen Verhandlung folder Spisbuberei. Der arme Kerl, mein Ramerad, ber fich feine Ban Rrenger so fauer hat verdienen muffen, mußte fie so schändliecher Weise ben knigerlichen Beamten in ben Rachen werfen.

Warum, frug ich, vieliren aber diese Beamten fo leicht eine Angebert? Weil nur ber Angeber fein kann welcher gespickt hat, und Diefer bann vom Gejeg bestraft wird, antwortete man mir!! -

Welche ungeheure Laft bie ftebenben Beere auf bas arme ausge-faugte Bolt merfen, und mas burch fie Alles verloren geht!

Die besten Rrafte, bie ruftigften Arme, werben ber Gefellichaft entzogen um fie in einem bem Boble Aller fcablichen Birtungsfreise, fur bie Sicherung ber Borrechte unferer Tyrannen zu vergeuben.

Wenn man die verschiebenen Armeen Europa's zusammenzählt, so findet man die Bahl von ohngefahr 2 Millionen Solbaten.

Diese aus ben fraftigften Individuen bestehend, schaffen nicht nur allein nichts Rügliches, sondern die Uebrigen minder fraftigen, muffen auch noch ben Unterhalt dieser, in die Zexstörung von Lest ben, Arbeit und Eigenthum eingenbten zwei Millionen herbeisfchaffen.

Da ift es mahrlich fein Bunber wenn bas Clenb fürchterlich überhand utmmt! Richt genug bag bas Bolf ganze Geerben Fauls thiere und Bielfrage erhalten muß, auch noch ganze Armeen fraf, tiger Junglinge bie man ber nuglichen Arbeit entzogen, und gen zwungen hat bas Spftem ber Unterbrudung zu vertheibigen, muß es futtern, herbergen und kleiben —

Es ist entweder zum Todtlachen, ober zum Tollwerben! ärgern kann man sich barüber balb nicht mehr. Die verschiedenen Arsween werben von ben verschiedenen Machthabern in ben Krieg gesichicht, und im Rücken berselben schreien die Pfassen vor ben Altästen und von ben Kanzeln: Gott ist mit uns, mit der gerechten Sasche! Aus ben Wirrwar soll sich nun ber liebe Gott heraussinden! die Sache eines jeden Tyrannen soll er für gerecht halten, und ihr als einer solchen ben Sieg verschaffen; um Lappalien soll er sich befümmern, als: König, Grenze, Sprache, Baterland; Lappalien bie nicht er, sondern die Vereinzelung des Menschen von dem Mensichen, ihr Eigensinn, ihre Dummheit und herrschssucht herangebils bet hat.

Da wollen fie unfern herrgott zum Mitfculbigen ihrer Alberns beiten machen, gleichsam um biefelben baburch vor ben Augen best geblenbeten Bolfes zu heiligen.

Wie lange wird benn bie Romobie noch gespielt werben! -

## Elftes Kapitel.

## Baterland, Grenzen und Sprachen.

Baterland! fuße Taufchung! beilig gewordene Luge! Die mit bezauberndem Enthusiasmus die Gerzen ber Menschen umstrick, ihren
Berftand umnehelt und ihre Sinne verwirrt; die den wuthendsten Keinden des Fortschrittes und der Freiheit Aller zum letten Rothanker ihrer Irrthumer, zum Rettungsbalken ihrer Borrechte bient; alte zweideutige Ueberlieferung! den Schleier herunter, den der Staub der Jahrtausende bedeckt, damit man sehe weß Geistes Kind bu bift!

Bas ift benn nun eigentlich bas, ein Baterland? — Bas ift bas, Baterlanbesliebe? — Jest wirb ber Birmar angeben.

Bie es ba vor mir liegt auf ber Karte von Europa mit feinem buntberanderten Rleide! und alle biefe Schwestern in mehr ober minber weiten Grenzen um ihm rund herum! Und überall Regiestungen, Polizei und Pfaffen welche ein Interesse haben jedem Menschen zwischen biesen buntbegränzten Ländern, seinen Theil Bater. landeliebe, gegen einen bafur zu erstidenden Theil Menschenliebe anzuweisen.

Untersuchen wir nun auf welche Weise biese trügerische Romobie ihren Anfang genommen hat, und wie biese Grenzen entstanben find.

Wenn wir auf ben Anfang ber beutschen Geschichte zurud geben, so finden wir daß viele hundert Jahre vor Chrifti Geburt, fühne Bolfer von den Gebirgen bes Raufasus hernieder fliegen, aus dem Morgenlande und vom schwarzen Meere herangezogen kamen, und sich endlich nach langem Umberziehen in den Gegenden niederließen, welche einen Theil des heutigen Deutschlands bilben.

Diefe ba hatten nun chnftreitig noch feinen Begriff vom Baters

land, fo wenig als überhaupt bie Nomabenvölfer, die die ganze Zeit ihred Lebens aus einer Gegend in die andere ziehen, bavon einen haben tonnen. Sie tanten nur um Nahrung für fich und ihre heerben zu finden, welche ihnen bas undewohnte, mit bichten Walbungen bebedte Land im Ueberfluffe bot.

So lange bem Menichen bie Arbeit noch nicht nothig mar um zu leften, zog er mit feinen heerben und Waffen von Abal zu Thal, von Walb zu Walb; in ben fruchtbarften Gegenden immer am lange ften verweilenb.

Je mehr fich nun biefe berumglebenben Girten-und Sagerfidmme bermehrten, um fo mehr ftellte fich auch auf ben fleten Unigugen bei einzelnen haufen berfelben Mangel ein, je nachbem blefelben mehr ber meniger gute Beute auf ber Jagb gemacht, vber gute Beiben für bie heerben gefunden hatten.

Da machte bie Noth ben Menfchen vorfichtig und erfinderifch; man blieb in guten Gegenben, weil man befürchtete in noch fchlechtere zu gerathen, und bann beim Rudzug bie felber bewehnten von andern Stämmen befett zu finden.

Die Wiberwillen fügte man fich bamals in die bittere Nothwenbigfeit feste Wohnplage suchen zu nibffen; weil baburch die personliche Freiheit bebeutend Beschränkt wurde. Allein ba die Feindselichkeiten zwischen ben verschiebenen Stammen bem Unterhalt und ber Freiheit ber herum ziehenden haufen immer gefahrbrobender wurden, so machte man aus ber Roth eine Lugend, wählte zwis ichen zwei liebein das kleinfie, und ketrete seine Existenz an die Erdscholle, welche sich bie verschiebenen Stamme je nach edrungen nem Siege ober erl'ttener Niederlage markirten.

Das genügte nicht; man erfand ben Aceebau und bas Cigene thum. Nothwendigkeit, Unwiffenheit und Irrihum, foffelten ben Menichen nun immer fester an bie Scholle.

Dies mar ber erfte Brofpectus vom Baterland; ber Begriff felbft Les hierauf nicht lange niehr anf fich marten.

Mit bem Begriff bes Gigenthums mar auch ber bes Dicflabis innig verbunben: Um' nun bem Gigenthum ber erften Diebe ober Te ihnehmer mehr Sicherheit zu gewähren, erfant man bit Gefege, unter anbern vorzählich bas Erbichaftsgefes. Diefes fichiere badige iferengen und gefteffen togen beige füngelingen ben "Kinderen bei badige in bei badigen beiten genen beite beiten beite beiten b

Der richtige, ursprüngliche Begriff pom Paterland, ich, also sin mammenter aus bein Sabre, verhies Stück kand, ein Cigenth wm. Tolalich Hotter wohr murg der sein. Paterland, welcher entweder, für lich Innkesonnuss n. oder ein nitt Andern geweinschaftlichen Cigenthum hatte.

auf Songaft 28 fei ben einzelnen Stammen noch piele, welche fich nithe an eing gingenauntes Seut Rand feffeln mollten, und vorzogen von ber Bagt zu leben. fo menig fie jibnen aucheinftrachte. Diefe bai berinemm bas, genge, amifden, ben Grengen bes Stammes, geler gene, noch nicht von Ginzelne in Anfpruch genemmene gemeinichafte laber Laub, alfgribr gemeinfcaftliches Gigenthum; fie hatten alfo bod mich einen Theiliam "Lanbe ber Mater, am, Raterland, melden thron Lobenstungen beltefficherte, und folglich auch bie Grundhie bingung ihrer Unabgangigfeit warn; gelied men ihre nerene ner -: War offorein Daterland; batte, batte, auch ein, Migenthum, inder inach son un remühligefiel iffigieffigeichen beitele den beiden Besichen wer biefe wie ffre me fint bat bat Beier Baterland. Das merfe eine ihr Baterlandswert beibigerfte la 3. n.m. bibe mer noa nicht ere nor foreit 3. Dott, Beneiff Batenland ;baffen mir febt, befinirt, a num wird, es micht Albeber fallen bie Abgterlandesliebe, ju beffnicenger in grund i Mie fcoo bemartt, formarin ben preiten bem freiheiteliebene den Man fiben wichtstate bemider als bas Anlichelig auf einegber grenzte Erbicholle, micht inater, machbem, bier Menichen fich auf einigen Bungfien; finzf. vermehrt hatten, entfollog man, fich, bagu, aben barne meil man auf den fleten Umzugen Mangel fett. ...

Manche floben aus Typcht vor andern kriegerischen Stännien im bie, tieligen: Wälder, und machten uch bier feshalt, undemerkt von Erfteren. Diese machten fich nicht, fo lieicht, seshaft, sie Greibeit, und fanden, few Anderes Mittel fereich 1880 lichen 1882 bie Andenund den Arifami Sienfannten und fer fiertigen miere, miertigten miere miert hier figenthum noch Erderst, und Westen und fie was sen fiere feinath, und nahmen, Alles in Rest, was sen fiberall in ihrer heimath, und nahmen, Alles in Rest, was nen inwie hande. siet. Daher überall Krieg wo sie mit andern

Stämmen in Berührung tamen, überall Raub wo fie flegten. — So geschah es, daß friedliche, Aderbau treibenve Wilfer von anbern herumziehenden friegertsitien Stanmen verbrängt, bber ju Stlaven gemacht murben. Im letterit Falle mußten! fle baffete Land welches fie früher ihr Eigenthum genannt hatten, jum Bortheil ihrer neuen herren begrbetten, welche sowoht bas eroberte Land, als die gefangenen früheren Bewohner beffelben, unter alle Krieger theilten.

Das war ber Charatier ber Arlege bes Alterthums, man frant feinen Feinben bas Land, machte bir abrig bleibenbe Bebolfeiling zu Stlaven, und theilte fowohl Eigenthum als Menfchen anter bie Sieger, jo bag Jeber feinen Theil bavon befant.

Wer fich in blefellmitande tetit tebhaft binein benten kinn, bem wird bie feurige Baterlandellebe ber Urahnen leicht begreifitch werben. Sie hatten bet jebem Kriege Ales it verleren bad fte an bas Leben feffeln konnte. Den Boben, bus Ety en gum in Unabhangigteit genahrte, tonnten fie fich nur durch die tapfere Betthetbignny ihrer Alterlinde, bober fills baffelbe bar, ihrer Erbellier erhalten!

Was aber hitben wir heute von ben fremben Felinden gut beffichten, bas wir nicht auch Alles von den innern zu beffirchten bas ten ?

Und 'nimit ber auswärtige Geinb kein Eigenthini mehr, beim bet intere hat und icon ausgeplandert! Und ichlagt findt nicht mehr tobt um uns auszurotten, feitbem mir gewöhnt find und filr fie gu Tobe zu arbeiten.

Welche Liebe tann heute wohl ber jum fogenatüten Baterlande haben, ber nichts barin zu verlieden hat, mas er nicht in allen fremben Landern vileber zu finden im Stande ift? — In boch bies Baterland nichts anberes als bas Land vom Bater, bies Erbitheil was ein Jeber zur Sicherung feines Unterhalts, und feiner Unsabhängigtett von ven Launen Anderer nothig hat; wenn ich nun aber bles nicht habe, obet barin um zu leben, genothigt bin zum Bortheil Anberer zu arbeiten, banit diefe um fo gemachlicher ben Gerren stellen ihnen, wie kun ich es venn ba lieben?

So'ein Bacerlund bad alle fetne Glieber, und teine Müßiggunger

nahrt, lag ich mir gefallen, fur bas ift es wohl ber Mube werth, gegen bie Ungerechtigkeit zu fampfen; für solch ein Vaterland fann man schon Leben, Blut und Freiheit wagen; aber unsers? Großer Gott haben wir benn wirklich ein Vaterland? Falsche heuchler, bie ihr seph, ihr wist's recht gut, daß wir keins haben, wollt aber nicht, daß wir es einsehen sollen. Bu fordern hatten wir freilich eins und bas mit großem Rechte, Fremdlinge hatten wir hinauszutreiben, Landsleute hinein zu rusen. Wir hatten nothwendig ben Besen zu nehmen und damit einmal wieder gehörig reine Bahn zu fegen; doch davon zu seiner Zeit ein Wort.

Leiber habt ihr uns vom Baterland nichts weiter gelaffen, als ben Ramen, ben aber werben wir euch bald vor die Buge in ben Roth werfen und uns unter das Banner ber Menschheit flüchten, welches teine Sobe und Riebere, feine Arme und Reiche, feine herren und Ruechte unter seinen Bertheibigern gablen wirb.

heute find mir in unferm eigenen Vaterlande von Feinden umgeben, die fo schlimm und thrannisch find als die fremben. Die Stlaverei, unter die fle uns geschmiedet, ift die der Armen unter der Geißel des Reichen, die der Arbeit unter der Willtuhr bes Geldipftems.

Der Tob, ben fie uns fterben machen, ift ber langfame Tob ber Ericopfung und Entbehrung, und bas Elend, bas wir bulben, ift bas Elend ber Anechtschaft unter bem Dohngelächter über-muthiger herren.

Und bas follen Landsleute feyn? Blutegel find es, frembe Tprannen, die unfer Land gestohlen haben, ob burch List ober Gemalt, bas ift gleich. Das find keine Landsleute, diese falsche Batrioten, die find und fremder als ber Kosack und ber Franzose.

Fremb find fie unfern hauslichen Familienzirkeln, fremb unfern Duben und Arbeiten, bie fie nicht theilen.

Fremd find fie unferm Glauben, ben fie heucheln und verfpotten, fremd und feindfelig unferer hoffnung und unferer Liebe.

Fremb find fie unferm Fleiß, bean fie find Mußigganger; fremb

Fremb find fie Allem was une nothwendig une nutlich ift, frember und feinbfeliger ale ber Ralmud und ber Frangofe.

Fremb find fle unfern Gliten, fremb werben fle fogar unferer Eprache; fremb find und werben fle Allem, was uns lieb und werth ift. Alfo wenn bas Vaterland frei werben foll, hinaus mit ben Fremben.

Was! — fonnten fie uns hier antworten — met ift Frember, boch wohl nicht mir! benn unfer gehört bas Land, ihr aber fent ba es zu bebauen und zu vertheldigen. Eute Ahnen waren gemachte frembe Stlaven, später murben fie Leibeigene, und noch später ließen wir fie ftei und fie murben mas fie jest find, Bauern ober Handwerker.

Gut, mag fenn, fo ift immer ber Schluß, bag wir und einander fremb find, bag unfere Intereffen einander fchroff gegenüber fichen, und bag wir barum balb an etwas Anderes benten werben, als an die Bertheidigung eures Wohlstandes und unferes Clenbs, welchen Buftand ihr Baterland nennt.

Damals vertheibigten bie Bolfer bas land ihrer Bater felbft und brauchten feine Stlaven bazu, weil fie fich fürchteten, biefelben möchten bie Waffen gegen ihre Unterbrücker fehren; heule
haben fie es in ber Runft zu zähmen ichon so weit gebracht, baß bie Großen, Reichen und Mächtigen, wennt fie ein Interese zu
versechten haben, ihre Beerben Stlaven gegeneinander schicken und
fich zu Hunderttausenden abwürgen laffen, ohne daß es benfelben einfiele, einen nüglichen Gebrauch von ben ihnen anvertrauten
Waffen zu machen.

Wie man einen jungen Gund abrichten tann, auf ein gewisses oft gang unbebeutenbes Beichen in Wuth zu gerathen, eben fo ben Menschen. Eine Nationalfarbe, ein Bappen, ein Fürstenname bienen oft bazu, ganze Bolfer auszusaugen und blutgierig gegen einanber zu beben.

Alle Borurtheile und Leidenschaften des großen haufens werben aufgeregt, um ihn im Namen der Baterlandsliebe und der Rationalität zu einer willenlosen Maschine zu formen, welche die Eitelfeit und herrschlucht dann mit größerer Leichtigkeit und Sicherheit regieren kann. Da ziehen sie denn bin zu hunderttausenden gegen den vermeintlichen fremden Feind, welcher auch nichts anderes ift als eine lebendige willenlose Maschine, aus Arbeitern

beffehend, bie man mit Lift und Gemelt vom Pfing und ans ber Bertftatt geriffen, um mit ihnen ein blutiges Drama zu frielen. Während ber Zeit figen bie Gerren hinter beiben fich in willber Leibenschaft feinhselig zerftorenben Geeren und raffen alle im
Lande aufzutreibenben Jugenbfrafte, alle mit fo vielem Bleifi aufgespeicherten. Schabe zusammen, um bas Leuer bes Krieges immer wilber anzuschüren und immer mehr Materialien zu feiner

Rabrung berbeiguschaffen.

Das Naterland ift in Gefahr! schreien fie. Das wiffen wir leiber nur zu gut, send ihr es unverschämter Deise zu eurem ausschließlichen Eigenthum gemacht. Die Ehre ift in Gefahr! — Was, die Ehre! Run da könnt ihr ja bald abhelfen, wenn es ench damit Ernft ift; die unsere ift schon lange in Gesahr; seit man dieselbe in die Sände des Eigennunges überlieferte; seit man das Eigenthum, die Erdschaft und das Geld erfunden; seit man die vielen Gesehr machte, und die nielen Gefannisse, Zucht- und Armenhäuser baute. Die Religion ist in Gefahr! — Ruh! Ruh! Wuh! — Wen wollt ihr denn das heute noch weiß machen! Unser Eigenthum ist in Gefahr! Desto besser, da wist ihr doch wie es Einem zu Muthe ist, der gar keines hat. Desto besser! dann haben wir wieder Hossnung euch zur Einsicht zu bringen und wieder Kreunde zu werden.

Run, seht ihr mohl, ihr mögt nun tunftig schreien: bas Gigenthum, die Chre, die Religion, bas Baterland n. f. w. ift in Gefahr, dies Alles barf uns nicht aus dem Concept bringen. Diefes Alles tann gar nicht fürchterlicher für uns in Gefahr sehn, als es jest ift. Bet uns ift aber noch viel mehr und zwat schon

fest in Gefahr, von bem ihr feine Gilbe fagt. 3. B.

Unfer Lohn ift in Gefahr! benn ihr verwünfchten Geloniafter madelt immer baran berum, brecht immer babon ab, und ffei-

gert habet bie Lebensmittel immer mehr und mehr. !"

Unfere Gefundheit ift'in Gefahr! benn ihr lagt uns gu fange, viel zu lange grbeiten, man wird ja vor lautet Arbeit feines Lebens nicht froh. Das geht von ber Arbeit in's Bert und vom Bett an bie Arbeit, ftatt folch ein Stlavenleben lieber gar' tobt fepn, ba verloren wir nicht viel.

Das Leben unferer fleinen Kinber, bie wir nicht geborig pflegen tonnen, weil wir bie Mittel nicht bagu baben, ift in Gefabr!

Sas Leben unferer alten Bater und Mutter, Die nicht mabr arbeiten und benen wir nicht binreichend genug belfen konnen, ift in Gefahr!

ift in Gefahr, it nor nonen no prie mir nicht genug auftlaren tonnen, weil wir nicht Beit und Mittel bagu haben, ift in Gefahrs.

fahrs Alles, mit einem Morte Alles ift in Gefahr, worauf ihr ben giftigen Balliefenblid richtet, wonach ihr bie unreine unerfatteliche. Sand ftredet.

liche Sand ftredet.

Da braucht's feines auswärtigen Teinbes, um uns in ben Sarnisch zu bringen, ber innere bat fich frech und fest genug eingeniftet. Auf ben, außern Teind macht man uns aber jedesmal aufmerkfam, wenn mir ben innern mittern. Taschenspielerfaren! als wenn wir nicht mußten, daß ber eben so von feinen Gerren in ben April geschicht wird als wir, während in unserm wie in seinem Rucken die wahren Keinde, die Zeitungen in der Sand, fich fiber ben Exfolg, ber angestisteten blutigen Bebe freuen.

So lange bie Gesellichaft in Ungleichbeit lebt, jo lange ein Bolt auß herren jund Anechten besteht, jo lange ift es auch völlig gleich, per die herrschaft ausübt, ob hinz ober Rung, ob Naposleon, Friedrich Wilhelm oder Nikolaus, wir Arbeiter muffen unter bem einen herricher eben so den Esel machen wie unter dem andern Auf uns parken alle Stände der Gesellschaft, der eins beimische herr wie der fremde, die unerträglichen Laften. Sie benten, wir haben viel Geduld und Ausbauer, und können des balb auch wiel tragen. Ob uns des Nachbars Kapen die Straffe binsus, verfolgen und die eigenen in der Rüche laffen, das mare bes Auslachens werth. So daben wirs aber bisher oft gemacht. Des Nachbars kapen bie haben wir bien bisher oft gemacht.

fengen freifen laffen. Gir weit weniger ju furchten ale wie ein eine beimi fcher; eben fo ein frember Dieb weniger ale ein Sausbieb

Wenn gang Deutschland von russischen Rojaden und frangonichen Geneb'armen besetzt mare, bann follte Einer einmal ben Jubel sehen, wie schnell wir die los werden wurden; weil uns bann in ber Befampfung berselben die Borurtheile bes jest noch wirf-samen Nationalhaffes zu hutfe tamen. Der jetige Feind aber, ber unsere Sprache spricht, ber sich burch untere Landsleute ben schuen läßt, und ber sich vor den Leuten den Schein der Gerechtigkeit giebt, welcher durch die Gewohnheit geheiligt ift, biefer ift schwerer zu bertreiben.

Jest haben wir kein Baterland; wir werben nur bann eines haben, wenn bie Gesellichaft fur ben Unterhalt aller ihrer Glieber auf gleiche Weise forgt. Go ein Baterland lobe ich mir, für bas ftirbt und kampft fich's gern, nicht aber fur unsere großent Bwangsarbeitsanstalten, die man Königreiche nennt, worin ber Buchtmeister Scepter und Krone, die Berwalter und Aufseher Degen, Sporen und Orden, und die Juchtfnechte Waffen, Retten, Ruthen und Stricke tragen. Das sind feine Landsleute bas! Das ift kein Baterland, dieses Juchthaus; bas ift kein Bolf, diese geknechteten verachteten Schaaren.

Berft biese Mauern niebet, verbannt biese Auszeichnungen bet herrschsucht und ber Unterwürfigkeit, vertilgt biese Berkseuge ber Burcht, ber Strafe und bes Indanges; macht, bag man ben Gludlichen nicht mehr vom Ungludlichen, ben Berbrecher nicht mehr vom Richter und ben henter nicht mehr vom armen Gunber unterscheibe.

Die Natur hatte une Alle ein Baradies geschaffen, was habt ihr nothig fur euch einen himmel, fur uns eine holle baraus ju machen.

Bozu biefe Komobie von hoch und niedrig, von arm und reich, von Arbeit und Müßigang. Reißt dieses Bert ber Thorheit und bes Unfinns nieder! Es war so schon bas entschwundene Barabies, und hatte Raum für Alle, war schoner als ener himmel und nicht mit dem Pluch der holle beladen. Last uns versuchen, es wieder herzustellen, damit nicht Einige, sondern Alle ein Baterland haben. Ein Baterland, das keine holle und tein Zuchtbaus ift, wie das was ihr so nennt; ein Vaterland, das ber

Mube werth ift., fur feine Bertheidigung Blut und Leben zu wagen.

Was liegt ben Büchtlingen baran, ob biefer ober jener Buchtmeister regiert, ob biese ober jene Soldnerschaar die Wachen bezieht, so lange sie die Aussicht haben, im Buchthause bleiben zu muffen, so lange interesstrt sie der Wechsel nicht; kommt aber Jemand in der Absicht, die Thore ihrer Kerker zu öffnen und ihre Fesseln zu lösen, und geräth er dieserhalb mit Wachen und Juchtmeister in einen Kamps, dem fliegen die Züchtlinge zu Gulfe, das
ist ihr Mann, und sollten auch hunde und Wölfe seine Kampsgenossen senn.

Renne mr nur Jemand einen einzigen Augen, eine einzige Bohlthat welche die Gesellichaft dem Begriff Baterland zu banten hat! Ich finde nicht ben geringsten, ber Nachtheile aber wohl bie Menge.

Schon biefe Grengenabstechung, biefe gezwungene unnaturliche Trennung bes Menichen von dem Menichen, wie mahnsinnig wie unverftanbig und lacherlich ift fie nicht! Denfen wir une bie gange Schöpfung fen ein großer Garten, ber Schöpfer fen ber Bartner, und die gange Menfchheit fen ein Ameisenhaufen. Burbe nun ber Gartner es nicht im Allgemeinen bochft unfinnig, und für ibn besondere bochft wunderlich und fpaghaft finden, wenn er feben murbe wie bie Ameifen ben gangen Garten in verschiebene Grengen ge= theilt hatten, um beren Erweiterung und Berengerung fie fich zu tobt biffen? Ber weiß ob nicht auch unfer thorichtes Treiben von einem vollkommneren Wefen beobachtet wird, ohne bag mir davon Etwas gewahr werben. Db benn une bas nicht auch fur bumme Thiere halten muß, wenn es fieht, wie wir wegen einer Scholle Erbe, bie wir nicht verlieren und nicht bekommen, einander abwürgen, und wie bem ber gut gemurgt bat, gefarbte Seibenraupenfafern auf bie Bruft gehoften werben. Wenn es fieht wie wir, obgleich Alle mit benfelben Sprachorganen verfeben, trop alles Bleifes und aller Mibe die wir uns geben, um biefe Organe auszubilden, bennoch einander nicht verfteben, und noch oben ein Alles zu befampfen und zu verhindern fuchen, mas geeignet ift diefer Bermirrung vom baby= louifchen Thurm allmählich ein Biel zu feten.

Das beste Mittel ben ewigen Grengstreitigkeiten ein Enbe zu machen ift, sie ganz aufzuheben! Die Grenzen find noch einer ber vielen, von Generation zu Generation vererbten Irrthumer; eben so bie vielen Sprachen. Die Verschiebenheit ber Sprachen ift nichts heiliges und Schones, und eben so wenig etwas Nugliches, fie ift bem Fortschritte in ben Wiffenschaften ein machtiges hinderniß.

Fragen wir une nun: wie find bie verschiebenen Sprachen entstanden; hat fie die Natur geschaffen, ober find fie eine Erfindung bes Menschen?

Die Ratur gab allen Menfchen biefelben Sprachorgane, Die fonnen fie nach ihren Bedurfniffen ausbilden ; fie haben alfo boch von ber Matur aus alle bie Fahigfeit, ein und biefelbe Gbrache gu erlernen. Gben fo ichuf bie Ratur auch bem Denichen Die Ganbe gur Arbeit, fie bestimmte nicht, bag bieje ober jene Band, nur bieje ober jene Arbeit machen, biefes ober jenes Bolf eine von ben anbern verschiebene, eigene Eprache fprechen follte; fie ließ Jebem Die Freiheit, die Mittel bie fie ihm gum Arbeiten und Sprechen gegeben, nach feinen Bedurfniffen anzumenden. Damit es nun bem Menschen auf biefer ichonen Erbe nicht langweile, gab fie ibm bie Fähigfeit fich zu vervollfommnen; fle wollte ibn alfo nicht zwine gen, von Jahrhundert zu Jahrhundert immer biefelben Arbeiten gu machen; noch hat fte ihm jum Gefet gemacht, feine Sprachorgane in den verschiebenen Gegenden auf verschiedene Beife auszubile ben, und fo bem 3med berfelben, fich zu verftanbigen, fur ben fie auf ber einen Seite fo viel Dube verwenden, auf ber aubern Seite geradezu entgegen zu arbeiten. Rein! fein ganges Wefen ift fur ben Fortschritt, und fur immer größere Bervolltommaung gefchaffen; nichts foll und barf ihm beilig fein, mas biefer Vervolltommnung entgegen ift. Um wenigften hat bie Ratur gleichfam über bie Ober flache ber Erbe eine Landfarte gemablt, und gefagt: fo! babier fprecht ihr beutsch, bier frangofifch, ba ruffifch, bier taubermafich u. f. w. Wenn bas bennoch fo ift, fo ift bas eben wie noch fo manches Andere ein verjährtes liebel. Die Berfchiebenheit bet Sprachen ift eine Wirfung ber Bereinzefung. Die verfcbiebenen Familien hatten fich in verschiedene Gegenben begeben, wo aus jeber berfelben getrennt von ber anbern ein Bolf wurde. Aus fie

später in Folge ihrer ftarten Bermehrung häufiger mit einanber versehrten, verftanden fie fich nicht niehr, benn jebes Bbliden hatte mahrend ber Trennung seine Sanbe und Sprachwertzeuge auf eine eigene Weise eingeübt. Eben barum weil fich jebes Bolt allmah-lich mahrend ber Trennung an eine verschiebene Sprache, verschlebene Sitten und Interessen gewöhnt hatte, eben barum weil sie fich nicht mehr verftanden, befampften, erwurgten und verfolgten sie fich.

Die Berichiebenheiten ber Sprachen, und ber zur Luge geworbenen Baterlande, können heute wie immer nur bazu bienen, in
ber Gesellichaft ben blinden Bollerhaß zu nahren, barum foll ber Menschenfreund fich auch nicht schenen, bieses bumme Borurthett ber Baterlandesliebe und ber Nationalität in den Staub zu treten.

Laßt immerhin ben Unverstand sich mit blefen Irtiblimern britften, und für die Erhaltung berfelben das Feuer ber Leibenschaften fchuren, sie werden boch am Ende bem Fortschritt nicht wiberftehen, welcher durch immer neue Erfindungen, die Aufhebung ber alten Uebel immer nothwendiger machen wird.

Wenn wir heute auf eine Infel von jeber Ration einige Kinder wersetzien, und diese fich barauf ernähren könnten, so würden wir binnen 50 Jahren barauf ein ganz eigenes Bolkchen, mit einer ganz eigenen Sprache finden. Eben so: wenn es möglich wäre, die 33 beutsche Bundesstaaten Jahrhunderte lang durch hohe Wälle, Gräben und Mauern, und ununterbrochenen Krieg zu trennen, so würbe durch die lange Arennung es bahin kommen, vaß sich and ben verschiedenen Dialekten der verschiedenen kleinen Staaten, then so viele verschiedene Sprachen bilbeten.

Bebenken wir nur, wieviel Zeit burch bas Erlernen ber vielen Sprachen verloren geht! Was könnte ftatt beffen nicht Rugliches gelehrt und gelerut werden! Welche unangenehme Lage, fich in einem fremden Lande zu befinden, und der Unkenntnist der Sprache wegen ben Einzelnen, so wie bas ganze Bolk, sammt feinen Sitten und Gebräuchen, erst einige Jahre später kennen zu lernen, als vies ber Fall mare wenn man sich verftände!! —

Ein Paar, auf die Erlernung von Sprachen verwandte Jahre ift viel Beit im menschlichen Leben. Wozu biefer unnute Zeitverluft?

Angenommen, bag bie Erziehung immer mehr vervollkommnet mirb, und in ber Folge Jeber Beit und Mittel hat, foviel frembe Sprachen zu erlernen als er will. Aber wozu benn biefer Beitverluft?

Mehmen wir an, ein Individuum brauchte im Durchschuitt nur 6 Monat zur Erlernung einer Sprache, und lernte auch nur eine einzige neben seiner Muttersprache, so waren für Europa in jedem Beitraum von 30 Jahren die Kräfte einer unnügen Stuvierzett von 100 Millionen Jahre verloren. Alle die gegenwärtigen und zufünftigen Generationen haben mit den Sprachen nur eine koftsbare Zeit zu verlieren. Wenn man mit einer Sprache daffelbe Resultat, mit tausenbsachem Rugen erreichen kann, warum soll man es benn nicht anwenden?

. Leibnig hatte ichon diese Ibee, Biele nach ihm haben fie wicber anfgenommen, aber fie ist nur im Prinzip ber Gemeinschaft möglich, und ist nicht mit Gewalt einzuführen, auch nicht auf einmal; jedoch ist nichts leichter und augenscheinlicher als die Wöglichkeit einer Weltsprache im Prinzip ber Gemeinschaft.

In biesem Brinzip ift bie Aussührung jeber großartigen 3bee möglich. Die Ausrottung verheerender Krankheiten, schädlicher Insekten, die Beredlung, Kräftigung und Berschönerung bes menschlichen Körpers. Die Berhütung von Mangel, Ueberschwemmung und einer Menge anderer Uebel ift nur allein in der Gemeinschaft möglich. Schon barum, weil alle bekannte Sprachen große Unvollfommenheiten an sich haben, ift es nothwendig, eine ganz neue, schöne, wohlklingende, vollkommene Sprache zu erfinden. Und wenn die Ersindung derselben möglich ift, warum sollte die Anwendung derselben nicht möglich seyn. Ohne das Prinzip der Gemeinschaft ist diese freilich nicht möglich.

Nein! bie Begriffe Sprachen, Grenzen und Baterland find ber Menfcheit fo wenig nothwendig, als alle bestehenden religibien Dogmen. Alle diese Begriffe sind verjährte Ueberlieferungen, beren Nachtheil immer fühlbarer wird je langer fie bestehen.

Allerdings fann die gefellichaftliche Organisation fammtlicher Erdbewohner nicht bis in ihre fleinsten Ginzelnheiten über einen Beiften geschlagen merben; bas ift auch weber nothig noch ance-

nehm. Es wird immer verschiebene Eigenthumlichkeiten geben, biefelben fonnen aber recht gut jum Wohle aller Erbbewohner in eine schone harmonie gebracht werben, und biefe harmonie, weit entstrut, baburch gestört zu werben, kann im Gegentheil gerade burch verschiebene Eigenthumlichkeiten sehr geforbert werben.

Wenn man behauptet, ein sebes Bolt habe feine Eigenthumlichfeiten für fich, so ift bies ein gewaltiger Brethum, nur bei fehr wenigen Bölfern ift bies ber Fall, und bei blefen Benigen sind bie Cigenthumlichfeiten nur eine Folge bes bei ihnen herrschenden Systems bes Stillstandes, welcher bem Fortschritte nicht erlaubt, bie alten Gewohnheiten und Sitten zu anbern.

So fagt man, die Frangojen haben einen unruhigen, leichtfertigen und eroberungssüchtigen Charafter. Seit wann haben fie den, und woher kommt bis? Kommt bas etwa von dem in Frankereich herrschenden Klima her? Ift ber Charafter aller Frangosen ohne Ausnahme eroberungssüchtig, unruhig und leichtfertig? Wenn es vom Klima herkomnit, so mußten doch die Einwohner Oberöfterreichs auch dieselbe Eroberungssucht haben. Oder macht der verschiedene Boden den Unterschied; dann mußte der Franzose im Auslande seinen Charafter mit der Beit verlieren. Die Befinnung der französischen Auswanderer, die hartnäckig in Deutschland feit der Zeit Friedrich des Zweiten auf Kind und Kindes Klinder fortfahren, ihren Gottesdienst in französischer Sprache zu halten, spricht eben nicht zu Gunsten dieser Be-hauptung.

Wenn die Franzosen eroberungssüchtig find, so waren fie es wenigstens nicht immer. Die Geschichte, die sie seit Ludwig den Bierzehnten durchgemacht haben, die ruhmvollen Tage der Republik, des Kaiserreichs und der Revolution von 1830 machten sie eroberungssüchtig, unruhig und leichtsertig; wenn wir Deutsche einmal solche Geschichten durchgemacht haben, können wir es auch werden. Ich glaube, wir trügen die Nase noch höher als die Franzosen, wenn wir einen deutschen Napoleon in der neuesten Zeit auszuweisen hätten; wenn wir eine beutsche Revolution wie die von 1792 durchgemacht hätten. Wir haben schon seht im tiessten und trot unserer sogenannten Erniedrigung der

politifchen Schreihalfe genug, bie fich aufblafen, um ben vers meintlichen Mhein = Eroberern beim Bierfruge eine Fauft in ber Hofentasche zu\_machen.

Bare aber auch wirklich bei allen Franzofen biefe Eroberungsfucht zur Specialität geworben und gabe es außer in Frankreich fonft auf bem ganzen Erbenrund keinen eroberungsfüchtigen Menschen weiter, so könnte diese Eigenthumlichkeit eben fo gut wiedet verloren geben, wie fie gekommen ift. Die Franzosen durften nur noch einige Jahrzebende unter dem Spftem Louis Philipp's leben und der bittern Erfahrungen von 1815 noch einige machen, so wurde fich der Enthusiasmus der Eroberung wohl abkuhlen.

Ich tann mich nicht erinnern, baß man uns ein eroberungsfüchtiges Bolf genannt habe; die Philifter ber Bolitik ärgern fich auch brilber; und werfen uns vor zu viel Weltburger zu topne

Seinen ibir ftolg, wenn bem fo ift, bann haben wir auch eine gutunfis ber alte Mift ber Arennung und Bereinzelung, ber Ber griff ber Berichiebenheiten, bes, Baterlandes, ber Sprachen und ber Grengen wird keine baben.

Dan faut und so oft vor! jedes Bolt habe seine Eigenthums lichkeiten. Run leugine ich die Eigenthumlichkeiten nicht, allein ich behaupte, baß jede Eigenthumlichkeit, die ein Bolt vor dem andern hat, tein Wert det Natmo, sondern ein Wert des Jusuls, der Gewohnheiten, der Geschichte, der Sitten eines Boltes ift. Diese aber find veranderlich und nicht bleibend. Scheinbar bleibend konnen sie nur sehn durch ein Spstem des Stillftandes, mittelft welchem der Despotismus der didmächtigen alten Jöpfe sche neue Idee des Fortschrittes von Juhrhundert zu Jahrhundert zu verdrängen sucht.

Wenn es außerdem natürliche Eigenthumlichkeiten giebt, fo besichranten fich biese nicht auf die Grenzen, bie einem Bolfe burch bie Willführ, bas Glud, bie Macht und Lift feiner Beberrscher gezogen worden find.

Wenn bem fo mare, fo mußten fich bie Charaftere ber Rationen an allen Grenzen in zwei foroffe Galften foneiben. Beiche Abgeschmadtheit! Und folchen Mift verarbeiten unsere heutigen Bolitiker! Das ift die Weisheit, die sie von den hohen Schuken mit in die Welt bringen; bas ift die Zwiebel, die sie fich in bie Augen reiben, wenn fie ihren Magen und Beutel auf Untoften bes Baterkandes verdient machen wollen.

Welche Eigenthumlichfeit fann man mir g. B. nennen, Die allein bem beutichen Bolfe und fonft feinem angehout? Richt einmal von ber Sprache fann man bies fagen; biefe ift nur febt wenigen Bolfern eigenthumlich. Wenn es nun aber Gigenthumlichkeiten bei ben Bolfern giebt, und gwar folche, bie jebes Boff für fich allein, und fein anteres außer ihm befigt, fo muß boch wohl die Eprache die erfte und wichtigfte biefer Eigenthumlichfeiten fenn. Run und nicht einmal biefe ift meber bei ben Deutfchen noch Frangofen und Englandern etwas Gigenthumliches. Sprechen in ber Schweiz und Frankreich, in Altprengen, Rugland, Böhmen, Ungarn, Bolen und Amerika nicht gange Bolferfchaften beutich? Spricht man in einigen Rantonen ber Schweiz, in Savoyen, Belgien, auf Saity, in Louiffanna und Canada nicht frangofisch? Auf was reduzirt fich benn ba biefe Gigenthumlichfeit ber Eprache, und mas schabet es benn, bafffie nicht gang eigenthumlich ift?

Daß bas Klima auf ben Charafter bes Menschen einwirft, baß es auf die Berichiebenheit ber Nahrung, Wohnung und Kleidung sowie auf die Entwicklung ber Begierben und Fähigkeiten einen großen Einsluß übt, ift gewiß, und baß es biesen immer üben wird, sehr wahrscheinlich; bas Klima hat aber mit ben Begriffen von Bolf und Baterland gar nichts gemein.

Bei ber ftarken Bevölkerung Europa's, bei ber Jusammenbrangung ber vielen Bölker, und bem ftarken Berkehr burch welchen fie mit einander in Berbindung kommen, ift es gar nicht möglich baß biefe ben neuern Ibeen und Erfindungen hinderliche Berschiebenheit ber Grenzen und Sprachen fortbestehen kann. So lange man von einander getrennt leben konnte und mußte ging das, jest aber, seit ber Erfindung der Eisenbahnen, wird die Schädlichkeit und der Nachtheil obiger Begriffe schon fühlbarer. Wenn in 50 Jahren ein Net von Eisenbahnen ganz Europa überzieht, meint man denn

bie Grengen und Baterlande murben nicht bem befchrantteften Repf jum Cfel und jum Ginbernig werben? Deint man benn, man wird alsbann nicht einseben, bag es boch recht unangenehm ift, in ein Baar Tagen gang Guropa burchziehen, ohne fich mit ben vie-Ien verschiebenen Bolfern verftanbigen zu tonnen? Die Gifenbabnen gang allein werben bie Menschen auf bie Rothmenbigfeit aufmertfam machen, eine Weltiprache einzuführen, ber Doglichfeit ber Bervollfommnung ber Luftichifffahrt gar nicht zu gebenfen. Und giebt es einen Gelehrten, ber biefe Doglichfeit beftreis ten fann? Und wenn man bies in Ausficht ftellen muß, mirb es benn alebann nicht flar, bag eine ein zige Sprache bei unfern bebeutenben Fortichritten in ben Biffenschaften gang nothwendig wird? - Machen wir uns barum nicht lacherlich, nehmen mir nicht immer ben Bobomann ber fremben Groberungefucht in bie Den Fremben wollte ich feben, ber im Ctanbe mare, · ein Bolf ju unterbruden, bas fur bie mabre Freiheit begeiftert ift. So lange aber als wir mit ber Freiheit eine Romobie fpie-Ien, fie mit bunten Nationalfarben übertunchen und fie in Grengen einsperren, fo lange beutsche Cflaven fur bie Freiheit beutfcher Berren ftreiten, fo lange find wir ihrer nicht werth. Freiheit Aller ober Dichts! Defe aber lagt fich nicht gwifden Grengen einsperren, welche bie Ercberungefucht und bie Erennung bes Menichen von bem Menichen gemacht haben.

## 3wolftes Kapitel.

#### Gelb: und Waaren : Aramerei.

Bohin wir heute in ben Straffen bie Blide richten, beinahe in jebam Saufe bas im Erbzeichof ein Kramer fein Reft gebaut, und wit ben Producten ber Arbeiten Anderer aufgespeichert.

Belch eine Menge ruftiger Menschen sich ben ganzen Tag in ben Magazinen und Rueipen, auf ben Stublen und Absägen herum breben, und eine schön: Zeit verlieren, die so nuglich für bas Wohl ber Gesellschaft gugewendet werden könnte! Das heißt nun auch arbeiten! fragt sie einmal, ob sie nicht arbeiten. Freilich hat diese Art von Beschäft gung auch sein Unangenehmes, denn ich glaube baß mancher handwerker sich bei seiner Arbeit weniger langweilt als ein Lavendiener, der weniger sich abmuht, babei aber mehr anseinen herrn gebunden ist als ber Arbeiter.

Bugegeben alfo, daß nach ber Anficht ber Kramer, bie Rramerei und Rneiperei auch ein Geschäft ift, fo wird man boch leicht einfeben daß es ein melft unnuges Geschäft ift, bas wir im Buffanbe ber Gemeinschaft, bis auf ben zehnten Theil ber bamit Befchaftigten reduciren konnen.

Manchmal, wenn ich turch bie Strafen unferer großen Stäbte schlenberte, und die prachtvoll geschmudten, mit den Productender Natur und Kunst aufgespeicherten Magazine sah, dachte ich oft: was von dem Allen kannst du oder ein anderer Arbeiter der Erde wohl vein nennen wenn das Jahr herum ist? — Nicht den huns bertsten Theil. Bon gar vielen Luxusartiteln wüßte unser Einer gar nicht einmal Gebrauch zu machen, so sehr haben sich die Produkte der Arbeit verniehrt; welche die Verseinerung der Genüsse des Lebens erfunden hat, und täglich noch exfludet.

Welche ungeheure Arbeitszeit erforbern nicht alle diese Prodnse im Bergleich zu benen welche dem Arbeiter für seine Lebensbes dürfnisse zugänglich sind! Dem der da arbeitet das Geringste von den Produkten der Arbeit, den Uebrigen das Schönste und Beste; das ist im Zustande der Ungleichheit nicht anders.

Welche Berichwendung von Zeit und Materialien für die Ginrichtung ber vielen Magning mit ihren Auslagefaften, Comptoirs
u. d. g. Mit bem zehnten Theil der Koften fonnte fich die Gcfellschaft vieleistenere und bequeungs Bagunniedgigagen und Magazine herrichten, als alle diese großen und kleinen Gale, Keller,
Boben, Sofe und Boutliquen.

Und nun erft die Bett die barinnen verloren geht! Macht enth einmal den Spaß, und beobachtet auf euren Spahiergangen Alles genau was das Kramervolf ven ganzen Tag in ihren Liben treib, und vergleicht bamit ben Gewinn den fte fich zueignen; fo Munbert es Einem wabrlich nicht twehr baß Spriftus bei Betrachtung biejes Unfug's fo in Jorn gerieth, daß er mit Stricken barauf tosjellag und bas Eigenthum berfelben nicht respektiste.

Der Eine hat die Sande über die Rocktaschen gefreuzt, und schielt burchs Ladenfenster ob ihm keine Runden vorbeigeben, oder ob sonst Miemand Miene macht ihm in's Garn zu geben; ein Anderer lehnt am Comptoir, hier wieder Einer ber fratt sich hinter ben Ohren noch ein Anderer fältelt an den Stoffen herum. Sier versteden, verzuschen und versalben die Einen sorgfältig die Mängel ihrer schlechten Waaren, um sie den Bliden der Käuser zu verbergen, dort schreien sich Andere die Lunge heiser, um einen mißtrauischen Baner dran zu friegen, u.d.g. Wenn ihr an Markt- und Werktagen Beit habt so geht und macht selbst die Beobachtung; es giebt eine Abwechselung pon Aergerlichen und Spaßhasten.

Go oft ich meine Berbachtungen machte, jo fand ich immer die Angahl ber Räufer in ben verschiebenen Maggginen in gar keinem. Berhältniffe, zu der Menge Labenhoder die es darin giebt.

Sch habe in ben Magazinen ber Auspeartifel fehr felten, Kaufer gesehrn, und oft mein Erftqunen graußert wie es moglich ift, ben ungeheuren Auspand und bie Roften zu erfchwingen bie gur Erhaltung folder Etabliffemente und ber barin gefütterten Labenboder nothig finb.

Gin gablreiches empfehlenbes Dienftperfonal, gehört gleichfam gum fogenannten guten Ton. Gelbft wenn ber Raufmann barguf nicht Rudficht ju nehmen brauchte, fo fann er boch um fein Intereffe nicht zu gefährben, barin teine Reduttion vornehmen, weil fich bie Raufer, manchmal gu unbestimmten Stunden, in ben Daguginen banfen : benn Niemand weiß, ob und wann ein folcher Bubrang figit finden wirb, weil bies in ber beutigen Gefellichaft Alles vom Bufall abhangt. Go muffen fur Die Möglichfeit eines folden eintretenben galles eine Menge ju nger Leute befolbet merben, Die ihre Genindheit und Rrafte gu. etwas Ruglicherm perwenden tonnten, ale gum Schachern und gur Labenpuppe, Berdehrte Belt, in ber wir leben! Diefe Leutchen muffen wir nun auch wieber ernahten, baffur, baf fle une nichte nugen! Der Rramer ichuttelt unglaubig ben Ropf, wenn ich behaupte, wir urmen Tenfel muffen, ihn ernahren. Freilich wir! Wer benit fonft? Wer bat bir beine Stiefeln, beine Rleiber und Dobeln gemacht? Wer bie Maaren verfertigt, bie bu verhaubelft? Wer bat bas Magazin eingerichtet, mas bu zum Worhof bes Tempels gemacht haft? Wer hat bas Saus gebaut, bag bich logirt? wer bas Land, bag bich nabrt? Du! nicht mabr?

Und was fur Dienste erweiselt du ber Gesellschaft als Austausch für bie Boblichaten, bie bu von ihr empfüngft? Du nimmift bie Baaren aus ber Sand bes armen Arbeiters und giebst fie in bie hand bes reichen Räufers. Das kann ein Kind und ein Greis auch, dazu brancht es keine große Geschicklichkeit, Krafte und Studen:

Dieses Geschäft macht weber beiner Geschicklichkeit, noch beinen Anlagen und Rraften Ehre; benn bu haft barin keine Gelegenstheit, fie auf eine benn Wohle ber Menschheit nugliche Weise ans zuwenbert. Deine pfiffigen Gelb- und Sandels-Speculationen find Teine nugliche, sondern meiftens schädliche Speculationen für das allgemeine Bohl; wenn fie nuglich sind, so find fie es für dich und beine Familie, die fich badurch zu bereichern gebentt.

Cin anderes Uebel ber Kramerei ), ein nicht minder fichredliches als die Bereicherung burch Bertheuerung ber Bedürfniffe und Berringerung bes Arbeitslohnes, ift die Berfal-Ichung ber Brobutte, welches fich biefe Klaffe zu schulben kommen läßt.

Besonders bie Meinen Rramer find in ber Runft ber Berfalfchung erfahren.

Tücher und Stoffe läßt man, um Betrug und Berfalfcung ju erleichtern, in ben Fabriken eigens bazu verarbeiten. hat ein Raufmann feine Runben an eine gewiffe Brette bes Sammet ober Setvenftoffes gewöhnt, fo läßt er nach und nach immer etwas von ver Breite abbrechen. Daffelbe geht mit ben halbtüchern vor, und es heißt barum nicht mit Unrecht: Wer zu Markte geht nehme bie Augen in bie hanb.

Ein Menge Artitel lagt man fo leicht und gerbrechlich machen, als es nur immer möglich ift bem Auge zu verbeffen. Diese Bes, genftande verkauft man benn etwas billiger, um bie armen Kaufer anzuziehen. Diese kaufen benn in ihrer Untenntnif und seben nur erft zu fpat ein, wenn fie schon einige Mal ben Schaben basvon gehabt haben, bag fie angeführt worben find und beffer ge-

<sup>\*)</sup> Cebr treffenb ichlibert Bictor Confiberant ben Unfug bee Sanbele in folgenben Borten :

Der Commerzmann ift ein Zwischenschieber , welcher die allgemeine Unordnung und die Michborganifation vor Industriet zu feldtein eigente Bortfril beflüge. Der Kommerzmann kauft die Aroducte, er tauft Alles ; er ift Aigenthipum und Einspader von Allem , fo baß er :

<sup>4</sup> fibie bie Brobuction und bie Confommution unter bem Joch fult, bent velbe find vorpflichtet, ihm entweber Paobucte, av verlangen, wie, jum Beshrauch veil, find, ober rohe Brobucte, bie noch bearbeitet werben muffen, ober bie erften Materialien bagn.

Dir Commerz mit feinen Schleichwegen bes Busammenscharrens, feinem Steisen und Kallen ber Breife ift ber zwischengeschobene Gigenthumer aller Objecte; er erwreste nach linte, inde macht ber Conformation find Production dem melber einer guten. Organisation, nur ber untergepropete Bienge fent, foste, eine hartes Gefes.

Atens. Ge heftichle bent gefehichaftlichen Rorber baltetiben mehicheiben Gemilingt ben er von bem Produgenten und Coufommenten erfect, Gewinn, der gang apflen. Berhaltnis mit feinen Diensten ift, melde ber zwanzigfte Theil feiner Agenten genugfem leiten konte. Diefe überfäsigen Agenten find barunn; welliste ber nüglichen Broduckion: entriffen and, noch gige gehoge Be ehlung bei welliste fahr, noch gige gehoge Be ehlung bei gefichtenfe. lichen Körpers. Auf biefe Weife be iehlt er bie Gefellschaft, indem er einen zu

than batten, eine gute Wagre noch einmal fo theuer gu bezahlen, als eine ichlachte um bem halben Areis nehmen, bie oft nicht ben gebnten Theil ber Dienfte thut als eine quie...

Und mit ben Lebensmitteln, welche Berfälfchungen geben ha por! Ich habe non einem Bauer gehort, ber fich mis ber Milchtaufe in einem Jahr 2000 fr. ermorben hatte. Wer hat ihm has Baffer fur Milch getrunten? Wir! wer sonft? Die Reichen haben Gelb, fich bas Oberfte herunter schöpfen ju Taffen.

Mit bem Weinfälschen haben fie es gar weit gebracht. Es wird in Paris auf ben Barrieren und felbst in ber Stadt Welti vertauft, ber nichts als gefärbtes zubereitetes Waffer ift, und bei nahe keinen Tropfen Wein enthalt.

Sp. geht es mit ber Butter, bem Brob, bem Bleisch und allen Lebensmitteln, Einer her seltem Etwas taufe, muß fast immer feine Waaren theurer gablen, als ein Anderer ber bas Sanbelp schon gewohnt ift, und niehr Gelb und Phangenkenntniß, so wie mehr liebung im panbeln erlangt hat.

1. Der Reiche hat beneBortheil Milles im Großen einfanfentign köne nen, weben fo wer Wohlhabendes der Arbeiterennid den Arme, aben,

großen Theil ber Reichthumer für fich nimmt, und indem er der fruchtbaren Arbeit eine Menge nühlichen Glieber entwendet, bie gran Agenten verwendet, und welche baran jurudtebren wurden, fobald eine vernünftige Deganifation des Commenges bem beutigen Zufiand der Dinge Blat machen wurde, bei und bei Generale

4) Er befliehlt ben gefellicaftigen Rorper burd bie graßen Anhaufungen , in berem Bolge eine Menge auf einen Plat angehanfte Baaren verberben, weilffie teisnen Abfab fluben. Goren wir hierüber Fourier, ber felber Raufmann mar:

<sup>8)</sup> Er bestehlt ben gesellschaftlichen Korper burch bie Berfalfdung ber Drobuete, Berfalfdung bie in unsern Lagen mit einer Buth berrieben wird, die welt üher alle Grenzen geht. Wahrlich, wenn beute in einer Stadt 100 Krämer etablit find, in welcher es früber nicht mehr hatte als 20, so braucht man in bieler Stadt boch nicht mehr, Krümer-Maaren als irüber. Alle dies, Krämer, niziehen sich eine aber ben Gewinn, und die Wirkung der Concurrenz zwingt sie, sich wieder zum Rachtheil der Consommenten zu entschäbigen, entweder durch eine allgemeine Crbödung des Preises, was sehr oft geschicht, oder durch die Berschlechterung der Producte, was son immer statt sindet. In einem solchen Zustand der Dinge giedt es weder Gesehe nach Stunden; die schlechten und verdoedenen Maaren sind sedemal sür gute verkauft, wenn der einfaltige Käufer sich erwischen saßt, meil er nicht die nöthigen Kenntnisse, von den Waaren hat. Das kussischen Jaßt, weil er nicht die nöthigen Kenntnisse, von den Maaren hat. Das kussingen Lieuens aber seden was nicht ein, indem es sich sagt: — "Ich habe meinem Areis in mehrem Magazin, ich zwinge Niemanden zu katsen." — Die Berlyste, weiche die Konfommaation durch die Verfalschung erleibet, sind nicht zu berechnen.

niuffen es fich eift aus ber briffen unb vierten Bund verfchaffen, wo es ibnen bahn boppett unb bieffach theuerer zu fteben tommt als bem Reichen, und noch obenein meiftens verfalicht ift; mabe rent ver Reiche ber Berfalfchung nicht fo ausgefest ift; well er bie Mittet hat baar zw bezahlen, und gut und viel zu Taufen.

Im beutigen Syfteme ber Ungleichheit wird es bem Kaufmanu möglich, sich bas Ansehen zu geben, als belebe er burch seinem Speensationsgelft Sanbel und Gemerbe und verschaffe auf biese Weise zahlreichen Individuen Arbeit und Brob, und verbiene somit ihren Lant., Dieses Borurtheil hat sich so in's Wolf eingefressen, bas man es überall begegnet. Ja heißt es oft. Der handel und ber Commerz gehen gar nicht, batum ist auch bas Etenb so größen. Bem ist aber nicht so, sonbern: Ie größer im Justande ber Angleichhelt ver Sandel und Commerz find, besto größer ift auch bas Etenb bet arbeitenben Massen Sehr auf Engebusch wielle Land bas Etenb fo größer ift auch bas Etenb bet arbeitenben Massen Sehr auf Engebesthätigkeit auf, aber in welchem Lande ist auch vas Etenb fo größ, als gerabe ba; und warunk? Eben weil ber state haubel must Commerz goeignet: find, bie Beichthauer immer mehr anzuse häusen, und auf diese Weise den Müßiggang und die Berschwens

Der Commerg beitlichft fe ner burch bie Berlufte, welche burch bie Berftreuung ber Producte in Die Laufende ber Magagine ber Rleinfanbler und burch bie Bermuchrung bes Transports flatifinden.

<sup>&</sup>quot;Das Grundpringip üller commerzialen Syfteme, das Pringip! glaffet ben Ruffeiten vollkonimente Freihelt." bewilligt ihnen das abfolute Ergenithum allet Ruffeiten vollkonimente Freihelt." bewilligt ihnen das abfolute Ergenithum allet "Bgaren, mit benen fie handeln; fie haben badvurch das Mecht fie bem Umlätz in nitzlehen! fit zu verfrecken, und felbft fie zu verdernnen, wie es die offinbesige Sanzeleggefellschaft in Amferbam mehr als einmal gemacht hat, welche bffentlich "ganze Magazine von Zimmet werbrennen fies, um befen Arktel'zu verthenern "das was sie mit den Inmert machte, hatte fie auch mit bem Getrelve gemacht, wenn mie nicht ben Thirdret hattet, bafür vom Bolke gesteinigt zu werben; ste'hatte "elken Heil des Betrelves verdramint, um das andere 4mal thenrer zu verkaufen. "Und siehe man nicht alle Tage in unsern Safennabten Bruchtschrer ins Meer werfen, welche ber Negoziant hat verfaulen lassen, well er zu lange auf eine "Benerung gewartet hat? ich selbst habe in der Eigenschaft als handlungsblener "biesen niederträchtigen Operationen bestgewohnt, und habe eines Tages 20,000 "Centner Acis in das Meer werfen lassen, den man mit einem maßigen Gewilktie hatte verkausen sonnen, wenn der Besther weniger gewinngierig gewesen mit hatte verkausen sonnen, wenn der Besther veniger gewinngierig gemesen wärte. "Das ist der gestlichaftliche Korper, welther alle blese Wertuke tragen muß, die man frede Tag sich ernettern sieht natet dem Sange des phylosophischen Pringipes Lasse bie Kansteute machen.

bung immer mehr und mehr vermehren und gum Rachtheil ber arbeitenben Klaffen, welche biefen Reichthum gelichaffen haben, begunftigen.

In ben Lanbern und Stapten, wo ber Sandel und ber Commerz am Boften geben und am größten betrieben werden, findet man auch die meisten reichen Leute, und eben in ben Lanbern, no es bie meiften Reichen glebt, giebt es auch wieder die meiften Armen; benn bies ift von einander ungertrennlich.

Sehot end in allen ven Ländern um; welche fien wenigften Sandel und Commerz treiben und ihr merdet finden; daß in benfelben ber Lucus nicht auf einen sonhohen. Grad geschrands ift, als in anderm Ländern; ihr merbet sinden, daß, es Urme und Reiche giebt, wie heute überall, aber eine, fa süncherliche Armush und ein so fürchterliches Elend wie ein den Gandalsstaaten findet ihr nicht.

Wenn ein solcher handelbitaat nur Nein ift, und fich nur sudschließlich mit dem Gandel beschäftigen kann, und durch ifeine worstheilhafte Lage bazu begünstigt ist, so hat er allerdings vom Sans del Bortheile, weil gleichfam Alles Kausmann, Krämer und Kräsmergehülfe ist. Dann milsen aber wieder: andere Nationen dar-

<sup>5)</sup> Er bestiehlt ben gesellichaftlichen Korper burch einen Bucher ohne Maag und Biel, einen wirklich erschichen Bucher. Der Commerziant operirt beständig mit einem eingebildeten Capital, welches sein wirkliches weit übersteigt. Ein Commerziant mit einem Bennögen von 30,000 Br. wirtt, indem er Billete ausstellt, und durch das Berfahren der Revirenten und der ihreilweisen Jahlungen auf einen Bond von 50 bis 200 tausend Franken: er zicht also boch von seinem Capital bas, was er nicht hat, wucherische Zinsen, die außer Verhältniß mit dem sind, was er wirklich besigt.

<sup>6)</sup> Er beftieht ben gefellsbaftlichen Korper burch bie zahllofen Banquerotte: benn bie Wechsel und Bufalle unserer induftriellen Berhaltniffe, bie palitischen Sofofe, und Berfolgungen aller Art, führen mitunfer einen Tag herdei, an welchem ber Reggiant ber Billets ansgestellt hat über ben wahren Merth seines Beimogens, wie wir eben gezeigt haben, nicht mehr seine Geschäfte ins Gleichgewicht bringen tann, nub sein Banquerott, se er nun ein absichtlicher betrüglich er ober nicht, zieht ben Ruin seiner zahlreichen Greditoren nach sich. Der Banquerott bes Ginen führt ben Banquerott bes Anbern herbei, das ift ein Lausseuer von Banquerotten, welche ruiniren und verwüften; und das ift immer ber Produzent und ber Confomment, welche barunter leiden miffen, benn der Commerz in Masse berachtet, schaft keinen Werth, und sept im Bergleich zu bem gesellschaftlichen Reichthun der durch sine Haube geht, nur einen sehr lieben Werth von dem Seinigen ein.

unter feiben, beren Probitte ber Arbeit folch kleines Sanbels- Bollechen Jahr aus Jahr ein verschuchert. Unfere Hanbelsbullechen Jahr aus Jahr ein verschuchert. Uniere Hanbeltite find folche kleine Krämerrepubliken, in benen beinahe Ales zu Schiffe geht, tauscht und klämert auf Untoften Deier, beren Baaten fie beie Baaren ber Andern zuschlichen. Diese Bolkchen besinden sich noch nicht so unter dem Drud ver fürchterlichen Armuth, weil die Reichen berselben mehr mit den Produkten bes Auslandes als mit denen des Inlandes spekuliven müssen weil sie gleichsam: die Sandelsgeschäfte websterer Bolker in Händen: haben ; weil die dort furtbestehenden Bunftagesede das Fadrikwesen und die Generbefreiheit nicht begünftigen nur weil überhandt mit dem Fadrikwesen heute nicht zu Bedeus kindus zu gewännten ift, als mit dem Handels weil die Konfurven zun zu gewagt ist,

So wie es Einzelne giebt, Die auf Unfosten Anderer vermöge thets Stanbes ober ihres. Gewerbes eine beffere Lebenftart führen, fo giebt es unch gange Boller, Die auf. Unfasten ber Rachbarvolfen im Durchschitt beffer leben und weniger arbeiten; wohlberffanden, immer mit Ausnahmen Einzelner.

" Rebmen wir Genf ang welches einen ftarfen Sanbel mit. Uhrem bat, bie im Lande fabrigirt werben. Wer baut ben Genfern ihre

Bie viele Quellen bes Reichthums find erfcopft burd biefe Schliche und Berftorungen.

Der Produzent liefert bie Baaren, ber Confomment bas Gelb, ber Commery liefert unversicherte, ober boch nur auf einen fcwachen, anf einen eingebilberen Berth versicherte Billets, und bie Glieber bes commerziaten Körpers fieben nicht gut, die Cinen fur bie Anbern. Das ift in wenig Borten bie ganze Theorie ber Sache.

7) Er be'iehlt ben gefellschaftlichen Korper burch bie Eigenschaft, die er hat, nicht eber zu taufen als zu ben Zeiten, wo viel Baaren aus ben handen ber Arbeiter geben, und mo biefe fich die Concurrenz machen, well fle entweber ben Rins für Bohnung und Ader ober die Konen und ben Borgcus ber brett zu zahlem had Bohnung und biede auf biefe Weise behellt find und die Preise nnter bem Brette fleben, bann tauft ber Commerz, und bewerffelligt eine Berthenerten, und burd biefes einfache Manover plunbert er ben Consomenten und ben Brobrenten.

b) Er bestiehlt ben gefellichaftlichen Rorper burch eine beträchtliche Entziehung von Capitalien, welche ber Industrie zu Gute tamen, wenn der Commery feine untergeordnete Rolle fpielte und nichts weiter ware als eine Agentschaft, welche biegeraben Berfendungen zwischen einem großen Mittelpunkt der Consommation, genegesellichaftlichen Gemeinde (commune societaire) und ben mehr oder weniger entfernten Produzenten leitete. Alfo die in dem Commerz gestellten Capitatien — fo ichmach

Baufer? Die Cavoharben. Wer matht ihnen ihre Möbeln und Rleiber? Die Deutschen. Die Stoffe zu letteren liefern ihnen bie Frangofen.

Bon ben Schreinern, Schuhmachern und Schneibern, bie in Baris arbeiten, find über die Galfte Deutsche, Cehr sonderbar findet man es, wenn man die großen Städte Frankreichs und ber Schweiz bereift, und fast nirgends in den Werkstätten einen Lehr-jungen findet. Darum haben auch die Schaaren Deutscher, die alle Jahre in Frankreich einwandern, hoffnung auf Arbeit und Unterkommen, obgleich es schon nicht so leicht ift, ein Unterkommen nach Wunsch zu finden, eben der großen Ueberzahl von Ar-beitern wegen.

Die Bartiet find nicht fo bumm, bag fie fich zu einem Geschäft brangen wie bas ber Schneiber, bas fie zwingt, ben gangen Lag bie Beine freuzwels untergeschlagen, in einer verborbenen Bimmerluft zuzubringen; bie verkaufen lieber Schwefelholzer ober wichsen Stiefeln auf ben Gaffen.

In ber Echnetz glebt es wenig gabrifen. Die Frangosen und bie Deutschen liefern ihr bie Stoffe; fie taufchen bagegen Schlachtvieh und Kase. Damit ift nun nicht gesagt, bag bie Schweiz bas gelobte Land fep, wo Milch und honig fliefe, o nein! weit ge-

fie auch im Bergiach ju ben ungeheuern Reichthumern finb, bie burch feine Sanbe gleiten — machen nichtsbeftoweniger ungeheure Summen aus, welche angewendet werben um hervorzubringen, wenn ber periobifce Beft, bas bazwifchengefchobenie Gigenthundrecht bes Commerzes, bemfelben genommen wurde, wenn ber Umlauf anbers organifirt ware. Das Borfenfpiel ift ber hochte Ausbrud bes commerzialim Lafters.

<sup>9)</sup> Er befriehlt ben gefeilichaftlichen Rorper burch bie Mittel, welche er bat, fich aller Brobucte feines eigenen Bortbelle wegen ju bemachtigen.

Unter ber Bertheuerung ber Materialien, welche ber Commert zu bem 3wed eine Zeitlang bem Umlauf entzieht, muffen bie Confommenten leiben, und vor ihenen die Manufacturiften, welche, um eine Berthatt zu erhalten, bedeutende Geldopfer machen muffen, und in ber hoffenn auf beffere Breife ihr Grabliffennent, auf welche fich ihme Erifteng gegranden, durch elenen lleinen Gewinn zu erhalten fuchen. Dit gelingt es ihnen nur erft febr fpat, die Bertheuerung ber Materialien, welche ber Bufammentrager ihnen aufzwang, wieder in Gleichgewicht zu bringen:

Das Zusammenscharren ift bas schändlichfte commerziale Lafter, indem es immer ben leibenben Theil ber Induftele trifft. Gutfiebt eine Theuerung ber Leibensmittel und ber Baaren, so fleht ber Zusammentrager im hintervalt, um bas Uebel zu, vergrößern, bemachtigt fich ber Borrathe, eignet fich bie zu, bie man

fehlt, Es giebt Arme die Menge, nur tritt die Armuch noch nicht in ein so grelles Licht, als in den anhern Ländern. Die Schweizer hüten sich wohl, mit der Armuth hinter den Coulissen hervorzutreten; doch habe ich schon oft gehört, daß die Armuth in manchen Gegenden auch schon aufs höchste gestiegen seh. Es giebt barin Reiche, Bettelleute, Zuchthäuser und Bedienten, und bas find der Beweise genug, daß auch die Armuth groß sehn muß.

36 babe in ber Schweiz, im Ranton Lugern, eine Gegenb gefünden, wo es Rinder von 7 Jahren gab, bie, als fie mich ein Stud Brob effen faben, ihre Eltern frugen, was bas fep: Sie

fannten nichts als Milch und Rartoffeln.

In Bafel besonders mag es bedeutend reiche Lente geben, donn beinahe die gange Stadt Mühlhausen gehört ihnen, im nenen Duartier ist fein haus, auf das fie nicht Sypothet hatten; auf diese Weise werden also die Valgen des großen Reichthums einiger Bafeler mehr in Mühlhausen gespurt als in Basel, denn die Herren der Fabriken muffen ben jabrlichen Bins für das zur Ausbauung berselben geliehene Kapital nach Basel schieden, und die Kabrikarbeiter in Mühlhausen ben Gerren den Bins wieder verdienen.

ezwartet, und entgleht fie bem Umfauf, indem er ben Preis derfelden verdoppett und verdreifacht burch Schleichwege, auf welchen er die Seltenheit der Producte Absptreibt, und Befürchiungen derbreitet, die man nur erft zu spat als nichtig erfennt. Sie sind im industriellen Körper eine Bande hender, welche die Wunden der Leidenben auf dem Schlachtfelde aufreifen und vergrößern.

Eben fo ift es mit bem Commietz. Das Zufammentraffeit vom Reitsthumern beings nicht immer: an ver Estie und in det Ralle bes Aramers Mangel hervor, fonbern behnt fich öfter auf entsferntere Gegmben ausz aben: fo wie man in einer Ebene hügek aufperfen kann und babei die Wertinfungen, wolche die alissegien bene Erbe bildet, doch am Sup: ber Higel bekmelbeit kann, wente man die Erbe zu berein Aufwerfung in einer entfernteren Gegenbausgegraben bat.

Betrachten wir un Marktiagen bie Gunderte von Bauern und Bauerinnen, bie mit ihren kleinen Kram in die Stadt ziehen, um ihn ba zu verhandeln. Die Meiften tommen mehrere Stunden Weges baher 3 Jeder bringt was er glaude loss zu n'erden, Niemand aber weiß was am nothigften gebraucht wied.

Manche muffen beshalb ihre Waaren gang ober theilmeise wieber mit zu hause zu nehmen, nachdem fie bie Beit unnug verloten. Wieber Andere muffen mit geringem Bortheil, noch Andere wohl gar mit Schaben verkaufen, um nur nicht ohne Geld zuruckzu kehren.

i So viele taufend Berfäufer und Raufer fich an Morditagen gwfammenbrangen, fo viele taufend Tage ober Stunben geben auch

Der Betrug im Commerz ift jum Sprichmort gewarben. Der Gebrauch biefes Betrnges ift fo ungezügelt, fo allgemein, bag man nicht wagt, ein Rind in einen Boten zu folden. Das ift eiwas Chanbliches! Abicheuliches! In folder Gefell-

Es ift boch ausgemacht, bas man ben commergialen Abeper, itt feinem gegenwartigen Buffand betrechtet, und mit ber Rolle verglichen, bie er fpielen follte, mit einem Schweiger vergleichen fann, ben bie feifigen Arbeiter, fo wie bie Confommenten, gezwungen finb, ju nabren von ihren reinen Bintommen; mit einem Bampir, welcher bie Reichthumer und bas Blut bes gefellicheftlichen Ramers fangt, unter bem Bormanbe, biefes Blut und biefe Reichthumer in Umlauf gu bringen. Es ift ausgemacht, bag er, im Bergleich jum Prabugenten, ein Geerauber ift, welchet nach Beute freugt; bag er, im Bergleich gum Confommenten, eine Splane ift, welche ihr Gewebe fpinnt, um bie unvarfichtige Fliege auffufengen. Diefer Bergleich ift gang treffenb; benn fo wie bie Spinne in unfern baufern und Belbern ihr fein gefponnenes Bewebe ausspannt, eben fe legt ber Commen in unfern Strafen nub öffentlichen Plagen feine Dagren aus und fpannt feine golbenien Repe, und wenn bie fliege fich fangt, wenn ber einfaltige Tropf ba ift, fo erfdeint er am Comptoir, um ihn ausgufaugen. Man fieht oft in ber anft im Binbe fptelenbe Spinnenwebe, reifenbe Spinnen ; eben fo haben wir reifenbe Rramer unb Rramlaben.

für bie Gefellichaft verloren. Die fie ba: figen Giner an bem Anbern mit ihrem fleinen Bagrenfram, bas ift mahrlich fpaghaft anzusehen. Alle wollen bie Stadt verprobiantiren, und Bliemand weiß genau, mas fie braucht, brum baben auch Sunberte Beber Etwas bon ein und berfelben Baare, ale: Dbft, Butter, Rafe, Und für fabe biefer besonbern fleinen Gier, Gemufe u. bal. Quantitaten bie vielen Rarren, Rorbe und Menfchen; menn man allen Raje, alle Butter, alle Gier, jebes auf einem Wagen transportirt hatte - wie bies namlich im Buftenb ber Gemeinschaft ber Fall feyn murbe - fo hatte man ber hunberte von verfchitbenen Rorben und Gaden nicht nothig gehabt, und bie Sunderte von Bauern hatten fich nicht zu ichinden gebraucht mit bem Ginpaden und bem Transport, fie hatten nicht nothwendig gehabt, fich halbe Tage lang im Sommer ber Site, und im Winter ber Raite auszusegen, noch fich bes Bertaufs wegen zu fummern, zu ärgern und wohl gar ju ftreiten, ju ganten und ju fchlagen. Es ware von ben Waaren weniger verloren gegangen und weniger gerbrochen worben; bie Raufer ebenfalls batten nicht nothig gehabt, ihre Beit zu verlieren, ober fich bes fchlechten Raufs ober Betrugs wegen au argern. Auch biefe Raufer batten ihre Sun-

.....

schaft leben wir nun, das ift ber Commerz, ben wir haben; solche Gelehrte haben wir! salche Lexte, welche bie Meinungen leienn! Bas für Lente! Was für Ge-lehrte! bie fich vor dem Commerz beugen, Beihrouch auf den Altar bed Commerzes opfern, ben Commerz anbeten und ihn Bater und Matter, Ernährer der Rationen neunen! Mitleiden über folche Leute! Mitleiden und Berhohnung

Es ift wahrlich zu verwundern, daß man nichts zu kritifiren findet, als nur inwer die Regierung! Es scheint, als verschlinge die Regierung nur ganz allein die Beichthumer der Rationen, als fep fie nur allein die Binmpe, welche bestimmt ift, den Unterhalt der Rationen auszuschöpfen. — Bis zur Oeconomie in den Staatschlangen, zur Berminderung der Steuern, Bermindetung des Soldes der unfrucktur Angestellten, die zum Berlangen einer dilligen Regierung, so weit find wir seit 40 Jahren gekommen, das ist das große Revolutionsbanner und die vermeintliche politische Weisbeit! — Gut! Die Angestellten, die Armee, die Deere von Steuereinnehmern und Grenzaussschlangen, die Holizei und mehrere andere Zweige der Regierung sind unfruchtbar, und kolfzeig zu erhalten; ein Theil dieser Aemter muß verschwinden, und vie übrigen ölonomischer verwaltet werden; aber mit den politischen Reformen erreicht ihr diesen Zwed nicht, welche beständig Wermscheungen in der Armee und ber Polizei nach sich ziehen, Die Bewegungen, nach de den politischen Boben burchwählen, trelben nordweider Weise naue Zweige

verte und Canfende bon Rorben, Gaden und Riften nicht nothig, noch liefen fie Gefahr, bestohlen zu werden ober ihre Aleiber zu beschmugen und zu zerreißen.

Auf die Martie must ihr geben und vor ben Aramerlaben eure Beobachtungen mathen, ba wordet ihr ben Unfug ber atten gefellschaftlichen Ordnung am leichteften gewahr. Wem ba nicht ein Licht aufgebt, der muß arg mit bem Staar behaftet fegn.

Und nun ber grenzenlose Unfug beim Reisen und Waarentransport! Defters werben die Baaren aus einem Lande mehrere hundert Stunden weit nach einem entlegenen Markt transportirt, und bort aus ber einen Sand in die andere verkauft, so daß mitunter zulett die Waaren nach eben berfelben Gegend wieder hintransportirt werden, in welcher fie fabricirt wurden.

Run nehmen wir an, welche ungeheure Armee ber Grengfolbaten und Schleichhändler Europa nahren muß! Wer aber muß biefe Menfchen erhalten? Der, ber bie Waaren verarbeitet, Rie-

am Stamme ber Regierung, und verboppeln, verbrei- und vierfachen bie Steuern. Die Erfahrung und bie Logit haben bas hinlanglich bewiefen.

Das ift anch eine Steuer wie bie ber Regierung, welche ber Commerz ben Boltern auferlegt; bas ift auch eine Armee wie ber Kriegerstand, biefe unzählige Sanbelsarmer, welche immer zu Felbe zieht, um zu kaufen und zu verkaufen, um zu
schähen und zu erbeuten! und welcher Unterschied? — hier bezahlt man mit seinem Leben und Blut, und erhält für seine Bunben seltene und mäßige Belohnungen; hier Ehre, Abel, Chrgeig, Anfopferung und Baterland! — Dort Geld!
Betrug! Geld! Gelb und Gelb!

Der taufmannische Geift blagt in alle Abern bes gefellschaftlichen Körpers bie Berborbenheit und ben Eigennut; er zernagt und zerfort bas Rationalgefühl \*); er bringt alle niedrigen, eigennütigen und verberblichen Gefühle in 'Gahrung; er entthront Alles, was ebel und groß ift; er mist mit ber Elle und wiegt mit ber Baage feines Comptoirs die Runft und die Poesse; er begreist ben Menschen nur als eine Maschine, welche zählt, multiplizirt, abbirt und subtrahirt. Seine Literatur bas ift ber Wechsel und bas zahlbare Billet; seine Strategie bas ift die Erhöhung und Ernieberung ber Preise; seine Staatstreiche find Commerzstreiche; sein Segn ift die Aussaugung des Bohles ber Bölker; sein Rückzug das ift ber Banquerott; seine Chre bas ist das Gelb! sein Ruhm bas Gelb!

<sup>\*)</sup> Dies ift feine nublidfte und wohlthatigfte Gigenfchaft. Anm, b. Berf.

mant anbere; benn ber, ber fie verbraucht, febt viele Dale auch noch vom Michtsthun.

In Leipzig zur Zeit ber Meffe wird die Borberettung zum Schmusgelgeschäft wahrhaft fabrikmäßig Setvledet. Da werben ungeheure Bauenvobrrathe in lauter kleine Pakete gepack, um fie so beste leichter durch zahlteiche Schmuggesbanden über die russische Grenze zu bringen. So war es wenigstens vor 10 Iahren. Da ift kein Geschäft, was nicht theilweise für die Schnuggestei in Requisition genommen wird; Wagen, Möbel und Kleiber werben zu dem Zweck verfertigt. Wozu alle diese unnüge Arbeit in bem Druck der Großen und ihrer Privatinteressen zum Vottheil Einzelner entgegenzuwirken. Bon allen Seiten nichts als Naub, Diebstahl und Plünderung! Ein ewiger Krieg ber persönlichen Interessen. Die Beute des Sieges theilen sich die Listigen und Mächtigen, die Kriegskosten aber sind für das ars bettende Volk.



## Dreisehntes Kapitel.

## Religion und Gitten.

Die Meltigion, ift her rathfelhafte Wenwelfer durch ein nubekanntes Dieffeits, (bas irbifche Leben) nich einem noch unbekanntern Jene seits, (bie himmlische Glückseligkeit) ober mit anbern Worten: bas Streben nach bem Ibeal höchster Bollfommenheit,

- Bu biefer itbifchen, zu einem gemeinschaftlichen, boberen Siele führenden Lebensreife, haben die Bolitik und die Phantafie gar verschiedene Wege gefunden, und uns dazu die Neifekarten mit ein und berfelben Farbe gemehlt.

Diefe auf berfelben so beutlich bezeichnete, fteile, holprige, ftaubige Strafe, ift ber Weg ben Armuth und Elend betreten. In bicht gebrangten Reihen ziehen bie abgemagerten, schweißtriefende n Generationen, schweigent und bulbend vorwarts; ben tummervollen Blid nach bem ersehnten Bieleihrer Leiben gerichtet.

Auf beiben Seiten biefer Strafe ziehen fich angenehme, schattige, blumenreiche, mit erquidenben Trüchten und Ouellen begrengte Rasenwege entlang. Diefes find rie Wege ber ixbischen Gludseeligkeit, welche von ben Reichen und Mächtigen, ben Listigen, Bfiffigen und Gewaltubenben, betreten werden.

Um nun bem großen Saufen auf ber Etenboftrafie, ben Genuß bestietbischen Glutte: vergeffen zu machen, hat mon ihn auf bas buntle, boffnungsvolle Jenseits ungewiesen, und ihm die gebulbige Entbehrung ber irbifchen Genuffe, jur Bedingung bes Genuffes bor Kunftigen ewigen Glutteligkeit gemacht.

Pfaffen und Gelehrte wurden von Tenen auf ben Rafentiegen gebungen, um biefe Bobbee Benen auf bor Gienbeftrafe zu prebigen; bafür ward auch ihnen ein schmaler Fußfteig neben berfelben. — Gensbarmen und Buttel wurden noch hinzugefügt, um ben Menschenfnaul vorwärts zu hehen, und sein Abweichen von ber Straße zu verhüten.

Seit biefer Beit nannten fich bie Bfaffen Seelenhirten;

So treiben unter ber Anleitung politischer Bevorrechtler, und bezahlter Religionolebrer, Die Ginen in Freuden und leberfluß, die Andern unter Entbehrung und Leiden, ein und demfelben unbestannten Biele gu.

Und wie die Ersten sich in Marich setten, so marschirten die Folgenben nach, wie Jene ihre Laften trugen, so trugen fie Diese auch, wie die Ersten eine, gegen die Borfchriften der hirten unternommenen Abweichung von der bezeichneten Strafe Gunde nannten, nannten es die Andernauch fo.

Sobald die Erften das Beispiel der Efelei (Die man frater Bigotterie nannte) gaben, so gaben es die Andern auch; wie die Erfen dem Widerstand Einzelner gegen die Schengen der Gewalt ruhig zusahen, so auch die Uebrigen; wie Jene den einen Nieh nanneten, dem es einsiel, von der Straße des Glends, der Arbeit und
der Mühen einen Augenblid abzuweichen, um gegen den Willen
ber Spatierganger rechts und links einige Früchte zu brechen, so
sprachen es ihnen Diese nach; und als die armen verlumpten,
abgemübeten, und ausgehungerten Elendspilger ansingen den ersten
Dieb zu verachten, so verachteten ihn alle Uebrigen auch.

Chen fo bie Beworrechteten auf ben Wegen bes irbifchen Glude. Beil ber Bater feinen Diebstahl Eigenthum nannte. nannte ihn ber Gohn auch fo, ohne zu wiffen baf Eigenthum und Diebstahl beffelben Urfprungs find.

Als man endlich anfing es gu begreifen, maren es zwei von eine anber verfchiebene Begelffe gemorben.

Das unfprümgliche Recht des Menschen zu nehmen, zu habenund zu bestigen; welches Ansangs Niemanden schadete, weil es genug zu nehmen, zu haben und zu bestigen gab, und Jeder nach: Bekiesben sich zueignen konnte ohne baburch dasselbe Recht eines Andern zu kränken, war weder ein Eigenthum noch ein Diebstahl.

Erft fpater, ale burch bie flarte Bermehrung ber Minichen, fo

iche burch das Zusammenbrungent verselben unf einen Punkt is nöthig wurde zu arbeiten um zulloben, und Einzelne fich mittelft ber Guffe übermäßigent-Gabens und Besthens von bei Arbeit: undschliffen, fing vieses unwärliche Arche un ein Umschrizu werden, und die beschwere Bestungtie Einzelner, des zur Ethalung Aller nöchtigent Bobens, murde ein Diebstahl gegen die Gefellschaft.

Und wie damals die Tonangeber; so betrachteten alle Folgenden jebe andschließliche Besignahme bes Bobens als eine Groberung, als einen Bunb.

Abet ber Diebstahl war besum nochteine Schande geworden; fondern er war vielmehr einerChreis benn er bewies Gerandheit, Est, Wurth und Lapferleit. Darum nannte man auch einige Beit batauf vas batrit erwordene Gut Aigenthum, unchte ihr legteim und ließ ihn vom Bater auf den Sohn forterben.

Auch bas haben fie wieder Giner bem Anbern nachgeufft.

"Aber gegen biefen mit bem Anden Eigenthum belegten logistimen Diebstach empörte fich bie meufchliche Ratur fortwährenb. Dieb zu verhindern; nurve jede nicht legitime And von Diebstahl von den Schutchungen verboten und mit Strafen: belegt:

Aim fich blefen Strafed zurentzwhon, fing Der Feige amibre inslich zu ftehlen, und die Sandlung bes Diebftubis zu lenguen. Gelt viefer Beitrivireibet Dieb verachtet, und ber Eigenthamer geborts und zwin unm fo mehr,ife reichter er eft.

Diese Benvandlungen in den Gemohnkeiten find das Wild alles. Deffen, was wir Sitken nennen. Alle find der Beränderung unterworfen, und die meisten derselben können und werben in since kinftigen Ormung der Dinge dunch andere eriett werben. Rur bie find bleibend, welche auf ein natürliches Gefühl gegrünstet, und mithin zur Erhaltung der harmonie in der Geselischaft nochwendig find, als z. B. die Arene, die Liebe, die Anfrichtigsfeit n. f. w.

Mole Natungefrije find afforbik sinzigen Gronzen der Freiheit ber Stiebelbunge

. In :unferm heutigen. Spftem bet Gelbftfticht wird ihnen jebe beliebige Richtung gegeben, welche im Stunde: ift, ben. perfonlis chen Intereffen Gniger: und ihren besonderen Begierben qui fchmeis chein. Darum macht mau auch baraus je nach Beigeben Tugend ober Lafter, Saube ober Lebermurft.

Gin fittlicher Mensch ift also ein solcher, welcher gewissenhaft auf der ihm bon Amedwegen vorgezeichneten Bahn fort wandelt, auf welcher ihn die Alten baben gehen letnen. Joben Andorn, ber davon abspringt, um fich selber einen Weg zu suchen, nonnt man unsttillich.

Golgt einem folden Abspringer ein starfer haufen und läßt bieser auch wieber nach dem Borbilde der Alten seinen Bug in Ordmung halten, so nendt man dies eine Beründerung oder Milberung der Sitten. So oft alfo der rumpeliche schwere Alltagsofarren durch einen tüchtigen Stoß der Bettbegebenheiten aus dem altan Gleise geriffen wird und berselbe auf noch unbefahrener Straße ein neues bilbet, verändern ober milbern sich die Sitten, Wenn Afassen und Buttel viel Mühe haben und große Anstrengungen machen muffen, die Menschen auf die Elendestraße zu-rückzubrängen, so neuent man das eine Berberhniß der Sitten,

Jebe Beränderung und Berbefferung oder Milderung ber Sitten entsteht abso aus der gelungenen Abweichung Giniger pon ben witen Sitten. Jeber Berjuch ber Abweichung aber wird Unafinlichkeit genonnt.

Da nun der Fortschritt bes Wiffens nur in ber gangen ober theilweisen Abweichung vom alten. Schlendrian, in dem: gemalt-fainen Geranssahren aus dem alten. Gieise denkbar ift, so est jede auf: ben Abrehail Einiger berechnete Polizei ber Sitten ein himberniß bes Fortschrittes...

Unfere heutigen Sitten find also nichts als ein heilig gewordenes. "Loaffen merk hoalt immer beim Alten." Alles Stueben-baher, die alten: Sitten zu echalten, ift ein Streben des Stillestandes und ber Bedrückung, und bahet die größte Stüge des Bedpotismus und der Stlaverei.

And biefer Sattempolizei entflehen bie off febr vonvietten Begriffe von Tugend und Lafter, von gut und bos, von Berbreifen und Stoafen, von Anftanbigfeit und Unauffanbigfeit, von Sittlichfeit und Unfittkichkeit.

Was bei bem einen Bolle gut beifet, ift bei bem anbenn Boffe

bofe, was hier eine erlaubte Ganblung ift, ift bort eine unerlaubte; was unter gemiffen Umftanben und bei gewiffen Berfonen fittlich ift, ift unter andern Umftanben und bei anbern Berfonen unfletlich z. 28:

Nach ben Sitten ber Zigeuner fpringen bie Kinder Derberki Gefchlechts oft bis in's 25te Jahr mit einunder nadend herum med der Grubet bertehet mit der Sthuefter, ohne daß die Alten dabei eine Verletzung des Gefühls der Schamhaftigkeit abniben, während die Anten das Ausgehen unferer Wetber und Madichen mit unverschleiertem Geficht und Bufen als eine Sthumlofigkeit und Unfter Wetelt bezeichnen.

Wir unferer Seits halten wieber die Biefweiberei ber Turfen fur ein Lafter, und wärten uns berfelben schamm, mabrend manche unferer Reglerungen nicht die mindefte Scham haben, die Biel-mannteret ber öffentlichen Mabiten gegen eine zu erlegende Steiler zu dulben, mit weleben fie ihre Pfaffen und Gesehausleger bezahler. So ift is nach ben Gesehen der Inden eine erlaubte, gottgefällige handlung, einen Fremden (einen Christen) zu bettätzen, wichten der Gegenfah dubbn bei ben Christen, wie billig, eine Stude

Der teiche Mann, welcher jährlich 3000 Aehler, und darüber zu verzehren hat, gilt für einen tugendhaften Mann, wenn er broden ichtelt, wie der Gründert zufdinnen läßt, während dies veren Arbeit, Mühe und Entbehrung er biese Einnahmen verduntt, für lafterhaft gelten, wenn sie für das Benige, was ihnen von der schmalen Löhnung nach Bestreitung des Allernothwendigsten übrig bleibt, ein Glas Weln ober Bler trinken, ausstat;
es für eine unficher Butunft auf die Seite zu legen. Der reiche Almosengeber trinkt aber auch Weln, und zwar einen weit bessemen als der Arbeiter, obgleich er ihn nicht verdent hat.

Und nun die von ber romischen Kirche verordneten Gebote ber Fasttage! Belche Berhöhnung bes Armen! ber soll an bestimmten Tagen fasten, mahrend für ihn boch alle Tage bas ganze Jahr hinsburch Fasttag ift. Bahrlich ich möchte wohl manchmal unsere Festtagsgerichte mit ben Fastenspeisen ber vornehmen bigotten Ratholiten tauschen.

Alle biese Begriffsverwimungen find eine Folge ber uns burch die herrschaft Einiger, und des persönlichen Interesses Mehrerer aufgezionngenen Sittenpolizein

Alfo in einem Systeme ber Freiheit und Sarmonie Aller feine Sittenpolizei! Wer fur ben-Fortichritt, ift., muß auch für bie Penbegung ber

Wer efür den Fortschritt, ift., muß, auch für die Aenberung der denselben hindernwen Sinten jund für die Aushehung alles Sittenwanges fenn.

Sowohl die Meligion als der Fonischritt zeigen uns das Glel, welches zu erreichen wir uns bestreben sollenz es ift das Ibest höchfter Bollfommenheit; aber die Staatspolitif theit; uns bazu anf sehr verschiehenen Wegen die Reispusse aus, und die durch die Polizei des Staates und der Neispussenen, witten sind die Ursachen, warum wir auf der uns angowiesenen, holprisen steilen, staubigen, Straffs des Eleuds dem gewohnten Juge pertrauungsvoll solgen, und es nicht wagen, an die dan der Natur uns Allen bestimmten Quellen der irhischen Glückseligkeit hin-überzuspringen.

Unfere eingefleischten alten Sitten find boch alfo, die festofte Stupe bes heutigen Systems ber Ungleichheit, ber Typannei 1136 Unterdrückung. Um biefe Ettem zu, verbessen, nichsen wir fleezerstören.

Sobald dies gelungen, flürzt der ganze moniche Ban ben hattigen gesellschaftlichen Ordnung ganz von felbst zusammen.

Wenn die Haucherren ben neuen Baul vernrigern, ilfprmußicher Einfturz bes alten Gebäudes beförbert; und an beir neuen Bau teine Sand gelegt, sondern imer meugelegte Grund immer wieder nou Neuem gerftert werden, wenn der Plan bazu, nicht den Intereffen Aller auf gleiche Weife entspricht, um bei bei bei bei beite effen Aller auf gleiche Weife entspricht, um bei beite bei beite entspricht,

r seedig t no the root lin<u>ds of the problem</u> to be the following the fo

n er German in die deutsche Ausgebalte G George der deutsche George des Georges des Georges des Georges des Georges des Georges des Georges des Georges

# Iweiter Abschnitt.

Ideen einer Meorganisation der Gesellschaft. ;

•

(9) (2位 おりむ) 「それのとなった」できる。またらび のようという。

٠.

## Einleitung.

Sier handelt es fich num nicht mehr allein barum die Fehler bet alten Organisation aufzubeden, die Fehler beten üblen Einbruck man täglich empfunden und noch empfindet; sondern es handelt fich vielinehr barum, fich und die Gefellschaft im Geifte in eine neue, bestere Ordnung ber Dinge hinein zu benten; alle Bunfche und Interessen, alle Fähigkeiten und Begierben abzumagen, und ein Spstem zu finden, welches wo möglich geeignet ift allen Forberungen genug zu thun.

Dieje Aufgabe habe ich in biefem Abschnitte gu tofen versucht; bu Lefer magft nun bas Gange beinem Urthelle unterwerfen.

Wirf aber nicht gleich ben Anuppel ber Borurtheile bruber binaus mit ber Frage: fann von Nagareth auch etwas Gutes tommen !

Du weift, irren ift menichlich, felbft ter von Nagareth irrie fich \*), und volltommen ift nichts unter ber Sonne; auch ber von Nagareth war nicht volltommen. \*\*)

Wer für von Fortichritt ift barf feine Behre für vollkommen halbien; wenn er feine vollkommnere fennt, fo ift bas tein Grund bie Möglichfeit einer vollkommneren zu bezwelfeln. Die Mängel aber, die man rügt, muß man zu bewelfen und zu befeitigen verstehen, wo nicht so ift man nur ein Labler und kein Berbefferer.

Die, jo fange bir Welt fteht, wird eine Organisation ber Gefellfchaft von allen Generationen und Individuen als unabanverlich
gut und vollfommen angesehen werben, so wenig ale jebe ber verfthitbeiten Erfindungen in Gewerben, Kunften und Biffenfthafteit.

Das höchfte Ibenl ber Bolltommenhelt wirb die Menichheit nie erreichen, fonft mußte man einen Stillftand bes geiftigen Bort, fchrittes berfelben annehmen.

Eben barum weil Kunfte Biffenschaften und Sewerbe einer beftanvigen Bervollkommnung unterworfen find, so ift es auch bie Organisation ber Gesellschaft; welche eine Bolge ber Bervollkomninung bes Wiffens ift.

<sup>\*)</sup> Matth. 24, 29.; Mart. 11, T3. \*\*) Matth. 19, 17.; 30b. 12, 5-8.

Die fortschreitende Entwicklung und Bervellkemmnung ber gefellschaftlichen Ordnung, muß mit der Entwicklung und Bervollkommnung der Ideen hand? Mit hard geben. Mit jener inne halten wollen wenn diese fortichreiten, und die Bortheile ihrer Berwirklichung in den gesellschaftlichen Berhältnissen geltend machen,
war, und ift immer ein Unglud für die Menscheit, weil daburch
ber natürliche Gang der Entwicklungen gestort, und ein schreiendes
Misverhältniß zwischen den Korderungen der natürlichen Begierben einerseits, und den Fähigkeiten sie zu befriedigen andererseits,
herbeigeführt wird

Diese Storung bes Strebens nach Bervollfommnung, ift bie Ursache aller Leiben melde die Menscheit seit undenklichen Zeiten beimgesucht hat, Man hielt immer zu strenge an die alten Institutionen; die Mächtigsten und Listigsten verknüpften bamit ihre personlichen Interesten, und wandten darum alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel an, um jede Neuerung zuruckzuhalten, die diese Interesten zu gefährden drohten.

Alle unfere Institutionen maren Bermirklichungen ber Ibeen bes Fortschrittes, und bezweckten in ihrer Entstehung baber auch immer irgend etwas Gutes; je mehr aber biese Institutionen veraltern, ohne ben fortschreitenben Ideen angepast zu werden, beste nacht eiliger werden ite ber Gesellichaft.

Dieses Alles wohl überlegend kam ich auf ben Schluß, daß es in einer gut geordneten Gesellichaft nur ein bleibendes Geses haben könne, das des Fortschritts, welcher das Naturgeset ber Gesellschaft ift, daß alle übrigen Gesete, so wie alle Etrafen mit der Freiheit des Individiums und dem Wohle der Gesellschaft unverträglich sind; und daß um solche Ordnung maglich zu machen, alle verschlichen Interessen in ein allgemeisnes Interesse verschwolzen, und den größten Genies, in den nüglichsten Wissenschaften die Leitung desselben anvertraut werden müslichten Wissenschaften die Leitung desselben anvertraut werden müsle. Das ist es, mas ich in viesem Abschnitte aussührlich erstlären werde.

#### Erstes Kapitel.

## Das Clement ber gefellschaftlichen Ordnung.

Alle Organisationen ber Gefellichaft, Die guten wie bie fchlechten, haben ein und baffelbe urprungliche Clement, auf welches man bei einer Weranderung berfelben jedesnat zurückehen muß; wiefes Element find die menschlichen Begierben.

Unter Begierben verfteht man nicht blog bie Lufternheit nach irgend einem Gegenstande, fondern überhaupt alles Begehren, Berlangen, Ernchten, Gebnen; Goffen und Beburfen bes Menfchen. Wenn wir heute eines biefer Borte ftatt Begierbe anwenden, fo ift es, um ben fartern ober minbern Grad bes Ausbrucks berielben ju bezeichnen, g. 29. effe ich, um meinen Gunger ju fillen, eine Brrtien Gleifch und Bemuje, fo habe ich ein Beburfniß befriedigt, effe ich noch Obst barouf, fo habe ich ein Berlangen geftillt, geluftet mir es aber außerbem noch nach Buderwert, fo nennt man bas eine Begierbe. Wenn wir nun aber glauben, bei einer abulichen Mablzeit unfere Begierbe gefattigt gu haben, fo wiltbe ein reicher Dann , bet beffere Roft gewöhnt ift, mit berfebben Dabigeit taum fein Bedürfniß befriedigen, mithin ift felbft bie Begeichnung bes ftarfern ober geringern Grabes bes Ausbrude einer Begierbe nichts Positives, fonbern etwas Angenammenes, und barum twollen wir, nut recht verftandlich zu febn, alles Lebirfen, Berlangen, Begehren u. f. iv. Begierben nonnen.

Die Minul, weiche bazu bienen, die Begierden zu befriedigen, nennt man Fähigkeiten, und die Anwendung b'efer Fähigkeiten find die nuchanischen und geistigen Arbeiten des Menschen.

Die Babigkeiten find benn boch alfo bie naturlichen Erenze : ber Begierben, weil fie bie Mittel gur Befriedigung berf iben liebern.

Um nun ben gangen Organismus in Bewegung zu feten, fo legte bie Natur in die Befriedigung ber Genuffe alle ihre Reize, und ließ biese lettere auf die Sinne wirfen. Die Sinne regten nun die Begierben auf, die Begierben die Fähigkeiten und biese bie Thatigkeit bes Menschen. Die Früchte dieser Ihatigkeit wurben so wieder zu Genuffen, in die rasch wieder die Reize ber Ginne eingriffen, um die Begierben zu erregen.

Auf biese Weise stud die Begierden die Triebsedern des ganzen Organismus, und damit diese nicht erschlaffen, hat es die Natur so eingerichtet, baß fie immer stärker werden, je niehr sich die Fähigkelten des Menschen entwickeln und vervollkommunen; z. B. ging
iman erft nur zu Tuß, so sing man später an zu reiten, dann an
zu sahren, darauf baute man Landstraßen und Kanäle; einmal
daran geröhnt, trieben die Begierden zur Ersindung der Eisenbahnen und Anmendung der Dampstraft an. Diese wird jest
auch immer mehr und mehr vervollsommuet, und wer weiß, ob
nicht die Luftschiffsahrt auch noch so verbessert und vervollkommnet werden wird, daß sie Landstraßen und Eisendahnen unnöthig
macht. So erweitern sich die Begierden der Menschen mit den
Grenzen der Fähigkeiten immer niehr und mehr, und bisden durch
bie lettern auf diese Weise das, was wir den Fortschritt
nennen.

Die Gesammtheit aller menschlichen Begierben ift immer ber Gesammtzahl aller vorhandenen Genuffe gleich, burch welche bie erstern erregt werden; und die Gesammtheit ber Fähigkeiten Aller reicht immer hin, die Summe von Genuffen herbeizuschaffen, welche die Begierben Aller zu ihrer Befriedigung verlangen.

Db wehl nun in ber Gefellichaft bas schönfte Gleichgewicht menschlicher Begierben und Fähigkeiten besteht, so ift bies
boch bei bem Individuum nicht ber Fall, so bag besonders
in unsern civilisiten Ländern Riemand mehr mit seinen eigenen Fähigkeiten allein im Stande ift, seine Begierden zu befriedegen; benn der Mensch kann sich nicht allein ein haus ober Schiff eber eine Landstraße bauen, noch sonft irgend eine wichtige Arbeit allein machen, sondern er ift genöthigt, seine Fähigkeiten
mit benen Anderer auszutauschen, um die Begierben befriedigen gu tonuen, Die er im Laufe bes Mortichrittes tennen gelernt bat.

Um bie Ausbildung feiner Fabigfeiten max es bem Menichen immter am meiften gu thun, weil er nur burch fie feine Genuffe vormehren und fo ben Forberungen feiner Begierben reichlich nach kommen konnte; eines ber fraftigften Mittel aber, feine Fähigkeisten zu vermehren und auszubilden, war bas Leben in Gefellsichaft, ober bie Organifation berfelben.

Bereinzelt if ber Menfc eine ichmache Reeatur im großen Beltenraum, aber vereinigt mas ift er ba nicht Alles im Granbe. Bereinzelt fann ibn ein Gemitter einfchuchtern, eine Ratte if m Burcht einjagen; vereimigt läßt fich ber riefige Glephant von ihm jum Laftthier abrichten und bie Blige bes Simmels fich ihre Bahn bezeichnen. Bereingelt ruft ihm ber reifende Dalbftrom gu: bis bierher und nicht weiter! Bereinigt ringt er ben Branbungen bes Meeres Konigreiche ab. Wereinzelt fnaufert Die Datur mit ibm über ibre Gaben; vereinigt zwingt er ihr Reichthum und leberfing ab. Bereinzelt muß er im Goweiße feines Ungefichts fein Brob effen; vereinigt werdet er, feine geiftigen Grafte vorthibaft an: und erfest feine physischen burch; bie Rraft her Auch in ben Begierben ber verichiebenen Individuen fouf bie Ratur eine Berichiebenheit, fo gwar, bag bie Gabigfeiten und Begierben eines jeben Individuunts befondere Eigenschaften haben, fenen fie auch noch ifo unbemerkbang, bemungegehtet aber verbalt fich bie Gefammtfumme, aller Kabigfeiten ber Befellichaft immer gleich zu ber Gefammtfumme aller Begienben. gette beite

Durch die Berschiedenheit der Föhigkeiten bei den verschiedenen Individuen wurde es den Lestern unmäglich, ihre Begierben holl-kommen zu befriedigen, ohne sich an die Gesellschaft anzuschließen. Diese Berschiedenheit der Fähigkeiten und der große Bortheil einer Bewindgung der Sähigkeiten niehrerer: Individuen zur Vermehrung der zur Bestichigung der Bedürfnisse ersorderlichen Mittel, dann der Neiz der Genüsse, welchen die Natur in die Bauder der See und Familie-legte; allas dieses waren eben so viele natürsliche Ministengen zum gesellschaftlichen Leben und zum Stusdium desselben.

Dus gefellschaftliche leben und feine Mobilitaten haben wie Menschen bereits seit Sabrtaufenben gefostet, allein bas Stubilmil beffelben ift ihnen erft seit Aurzem eingefallen und ift noch Tonge nicht im Buge; benn es ift sogar noch unterbriet und verbosen

Im Anfang, wo ber Menfch noch wenige Begleeben tamme, hatte er auch nur geringe Fähigkeiten und eben fo war feine Bosierbe ber Gefelligkeit geringer. Die Ratur wirkte bathen mus durch die Ehe und Familie auf biefe. Doch je mehr fich feine Besgierben entwickelten, bafto ftarfer entweldelte fich auch feine Lebe zur Gefelligfeit, weil er in ihr die Mittel fand, feine Thatigkeit zu verwielfachen und feine Genuffe zu vermehren.

Da nun alfo fein einziges Individuing mit feinem eigenen Sasbigkeiten seine Begirrben vollkommen befriedigen kann und er fich ungludlich und krant fiblt, wann er das nicht dum. Du ferner fich die Summe der Fählgbeiten Minr zu von Samme ber Begierben Aller immer im gleichen Berhältnist werhalt, so folgt varans, daß alle Individuen, um zu genlesten, nudtauschen mitten, und daß die, das natürliche Geset des vortigkeiters am wenigsten ft vende Methode des Austaufches ber Fähigkeiten der verfichtenen Individuem hie beste Deg anifation der Gefellschaft ist.

Neue wollen wir untenfuchen, was am flörendstem auf bis inne türliche Beichtung ber Beglwern und mef ben Sang bes Fontschriftes, ber babon eine Bolipe ift, einwirft.

Wenn bie Methode bes Andrunfches bem Fabbofeiten wibernaturlich und fcblecht ift, fo bann es vortommen, bag

- n) die Befriedigung der Beglerden, welche dage beinen fall, die eigenen Schigkeiten der Ahltigkeit und des Genuffest zu ers halten und zu vermehren, nur fintt bestem dazu dient, vie Fählesten zu zerstären und zu vermindent, z. B. durch das liebermaaß könperlichen und geistigen Genösse zum Nuchtheil der eigenen könperlichen und geistigen Fähles feiten;
- b) duß die Begierden bar Einenigum Sbriftischer Andar un terbrückt werden, 3/B, durch Genüssewelche vand Schlichte Löhnung und Beköftigung der Arbeiter erkauft werdenzur sein. 3

- c) bag bie Fabigfeiten ber Einen zum Bortheil ber Anbern unterbrudt werben, burch bie ungleiche Erziehung bet Ringe bat ber Annen und ber ber Reichtu u. f. w. ;
- de das die Begi erben der Einen zu ihrem Rachtheil und zusse Wortheil der Andern geweckt und genucht und zent her werden; z. B. der Ehrgeiz und die Anhinfucht das Kriegers zum Borieteil des Fürsten, die Liebe zum Luxus zum Bartheil der Krämer und Fabrifanten, die Liebe zum Geld zum Vortheil der Geldmanner, und hundert andere Fälle.
- c) daß bie Ta higkeiten ber Einen zum Nachtheil ber Andern unferbrudt werben durch die Bevorzugung ber Soone privilegirter Familien, wenn es fich um bie Berwaltung eines wichtigen Amtes hanbelt; bann burch das Gelofhstem, welches ben Ibeen und Talenten von brei Biertheilen ber Menschhoft ben Weg zur Berwirklichung und Anwendung ihrer Iveen und Kabigfeiten berfpertt.

Mithin entsteht boch aus ber Freiheit und ber Garntonie ber Begierben und Fähigkeiten Aller alles Gute und aus ber Unterbrückling und Bekaupfung berselben zum Vortheil Einiger alles Bofe.

In blefen werigen Worten ift Alles in Allem enthalten 3 verfuchen wir irm eine Organifation ber Begierben und Kalfgseiten Aller nach biefent Grundfage zu geben.

- Alle Begierven theilen wir in bret Sauptflaffen:'

1) Die Begierben bes Erwerbes.

Die Befriedigung biefer Beglerbe nennt man: Erwerb, Befit, Bobn; Eigenthum, Berbienft u. f. iv.; ben, ber biefe Begierbe be-friedigt, Beffher, Sigenthamer, Kaufer, Gerr, Meifter u. f. iv.

Wirb vie Befriedigung biefer Begierben butch bie gewaltsame ober I flige Unterbrudung ber Begierben Anderer, und burch Benirgung und Sutziehung ihrer Fahigleiten erlangt, fo heißt fie: Rauf, Biebfrafi, Banquerort, Bucher, Betrug, Stener; auch zuwellen Libn, Berblenft, Gewinnt ir. f. w.

2) Die Begierden des Genuffes.

Die Befriedigung blefer Begierben nennt min ! Befundheit, Dobls fant, Glat, Chre, Ruhm, Bergnügen. u. f. w. Don ber biefe

Begierben befriedigt nennt man : wohlhabend, gludlich, zufrieben, vergnügt, einen Lebemann, u. f. m.

Wird die Befriedigung biefer Begierben burch bie gewaltsame ober liftige Unterbrudung Anderer und burch Benugung ober Entziehung ihrer Fabigseiten erlangt, so heißt bas: Lurus, Berfcwenbung, Ueberfluß, Reichthum, Brafferei u. f. w.

### 3) Die Begierben bes Wiffens.

Die Befriedigung biefer Begierbe nennt man: Berftanb, Beisbeit, Talent, Gelehrsamkeit u. f. w.; ben, ber biese Begierben befriedigt, nennt man: verftandig, weise, talentvoll, gelehrt u. f. w. Wird die Befriedigung bieser Begierben durch die gewaltsame ober liftige Unterdruckung ber Begierben Anderer, und burch Benutung und Entziehung ihrer Fähigkeiten erlangt, so heißt bas: Tyrannei, Betrug, Lüge u. f. w.

Alle übrigen Begierben bilben entweber einen Theil biefer ober entstehen ans ber Anwendung ber Schigkeiten bieselben zu befriebigen.

Die Begierben zu erwerben, zu genießen und zu wissen find allen Menschen gemein, und entspringen eine aus der andern; denn der Mensch kann nichts genießen mas er nicht schon hat, und nichts haben, ohne zu wissen word und wie er es bekommt; sonach ist doch die Begierde des Wissens die Hauptriebser des gesellschaftlichen Organismus durch welche alle übrigen geleitet werden.

Die Begierbe bes Wiffens machte bie Entbedung, bag bie vereinten Fähigfeiten mehrerer Individuen im Stande find ben Bogierden berselben mehr Genuß zu verschaffen als bie vereinzelten.

Diefe Enthedung benutten nun bie Menfchen auf eine fehr verichiebene Beife, Jeber nach feinen Lieblingsbegierben.

Da Einige faben, bag man burch bie vereinten Fabigfeiten Mehrerer im Stande war, die Begierben berfelben entsprechender zu befriedigen, so ichlossen fie barque, bag man ja auch eben jo gut bie Begierben Anderer gugein tonne, um bie Ginigre gur vermehren.

Dan machte fich alfo ans Werf, bie Begierben Giniger gum Bortheil Unberer ju gahmen, und nannte biefe Babmung wenn fie

freiwillig mar, Augend, und Lafter, wenn bas Individuum fich bagegen emporte.

Die auf biese Weise ben Begierben Bielertheils freiwillig gegesbene, theits gewaltsam aufgebrungene Richtung, nannte man Siten.

Die Bahnung ber Begierben ber Ginen, jum Bortheil ber Begierben ber Anbern, erzeugte bie icheufliche Ungleichheit iu ben gefellichaftlichen Verhaltniffen, gebar und vermehrte Gefete, Berbrechen und Strafen.

Buerft übernahm bie Begierbe bes Ermerbens bie Leitung ber gefellichaftlichen Organisation. Rach ihr feste fich bie Begierbe bes Genusses mit ans Ruber: Beibe regieren noch bis auf ben beutigen Tag, mahrend bas Wiffen sich unter bie Wänfte seiner sinnlichen Genossen beugt.

Die auf biefe Weise unterbrudte Bigbegierbe artete aus in Unfinn, Irribum Aberglauben, Borurtheil, Saufchung und Luge, welde jum Bortheil ber Genug-und habsucht verbreitet wurden.

Allein die Gewalt des Wiffens fonnte bech nicht dauernd unsterdrudt merben, und wenn ihm scheinbar die Leitung der Organisation der Gesellschaft entzogen war, so mar dies auch eben nur scheinbar; benn langsam unterminirte dasselbe mahrend dem Drudt der auf ihm lastete die Grundpfeiler der alten Organisation, bem Fortschritt eine unerwartete Bahn brechend, und von Zeit zu Zeit den Begierden der Habsucht und der Genüsse seine Lockpeisen der Erfindungen und Entdeckungen vorwerfend, welche jene schützten und pflegten, ohne zu ahnden, daß sie badurch ihren eigenen Wersten, Wunsch und Willen entgegen arbeiteten.

So murbe die Buchbruckerfunft, und die Anwendung ber Dampffraft auf Maschinen erfunden. Mittelft ber ersten wird es möglich, die Lichtsunken ber Wiffenschaften zu sammeln und zu erhalten, bis zu einer nicht fernen Beriode, wo fie ftark genug fein werben, den Damm zu überstuthen welchen ihnen die Begierben des persönlichen Interesses in den Weg setzen.

Run fteben wir am Borabend einer gewaltigen Krifis! Ein machtiges, fest eingewurzeltes, bis jest von den Bhilosophen noch verschontes Borurtheil ift niederzureißen; bies fann jest aber nur in ben großen Stabten Frankreichs und Englands am wirffamften geschehen. Alfo nieber bamit! und aus Allem einen furzen, praftischen Sching gezogen! -- --

Alle Begierben find natürlichen Urfprungs; von ber Richtung welche man benfelben giebt, von ber Erleichterung ober Erschme, rung ihrer Befriedigung, also mit einem Worte: von ber Organifation ber Befriedigung ber Begierben, und bes Anstaufches ber Fähigfeiten Aler, hangt bie gute ober schlechte Organisation ber Geschlichaft, hangt bas Glud ober Unglud bet Individuen ab.

Eonach batf boch in einer guten Organisation ber Gesellschaft feine Begierbe bes Einen zum Bortheil bes Andern unterbrudt, sonvern einer seben muß in der natürlichen Ordnung der Dinge thre
freie Befridigung gelassen werden, wenn dieselbe nicht der Breiheit Anderer, und somit der Garmonie bes Glanzen schadet.
Nach ben Gesesch der Natur, ift nun die Legierde des Wissens diesenige welche die Andern leitet, denn man kann nichts genie, sen ehne es zu haben, und nichts haben ohne zu wissen mp, und wie es zu bekommen sep.

Die gesammten Fähigkeiten, welche Alle antrenben um die Be, gierben bes Erwerbend zu befriedigen, nemnt man Brob uft ion, und die gesammten Fähigkriten Aller um die Begierben ber Genuffe zu befriedigen, die Confuntitation.

Die Begierde der Kenntuif der Beredlung und Bervolltommnung ber Begierden und Fähigkeiten Alle:, ift die des Wiffens und bie burch bieselbe geführte Leitung der Besteichigung der Begierben, und des Austausches der Fähigkeiten Aller, die Berzwaltung.

Sonach muß die Organisation ber Geschlichafte nach ben verfchiebenen Begierben bes Menschen, und ben Fähigfelten welche gur Befriedigung biefer Begierben bienen, in folgender Ornnung befteben:

- 1) Die Berwaltung, ober ble Tahigfeiten bes Biffens.
- 2) Die Produktion, ober bie gabigfeiten bes Ermerbens.
- 8) Die Confummation, ober bie Fähigkeiten bes Gemuffes Die Ausbilbung biefer verschiedenen Fähigkeiten, muß nach ben

Maturgriegen vor, fich geben, folglich muß bie bes Miffens zuerft ausgebildet, werben, bann bie bes Erwerbens, und hann erft bie bes Genuffes.

: Diefe Reihenfolge ber Aushilbung muß freiwillig und allgemein fein; wir nennen fie Erziehung.

Unter frei williger Erziehung verstehe ich, daß man jeber Begierbe und Fähigkeit ben natürlichen Lauf laffe, so lange biefer ber Befellschaft nichtschäblich zu werben brobt, b. h. so lange benfelbe nicht die Rechte: und Freiheiten ber Begierben und Fähigkeiten Anberer ftort.

Die Befriedigung ber Begierben Ginzelner, fann entweder bagu beitragen die Fähigkeiten und Begierben Ginzelner zu erhalten, zu vermehren und zu vervollkommnen, ober fie zu zerftoren, zu vermindern und ichablich zu machen.

Aus ber Brazis biefes Schluffes entfteben bie meiften indivis

Gefundheit ift die harmonie ber Begierben und Fähigkeiten ber Individuen mit ber gefellschaftlichen Ordnung. Krankheit ift bas Migverhältniß ber Begierben und Fähigkeiten ber Individuen mit ber gefellschaftlichen Ordnung.

Sonach giebt es in einer guten Organisation ber Gesellichaft weber Lafter noch Berbrechen, weber Gesetze noch Strafen, sonbern Regeln und heilmittel. Das was wir heute Berbrechen nennen, find Krantheiten, meift hervorgerufen durch bie schlechte Organisation ber Gesellschaft, durch bie wibernaturliche Richtung ber Begierben und Fähigkeiten.

Um biefen nun ihre natürliche Richtung wieber zu geben, muß bamit angefangen werben, ber Biffenschaft wieber ben Blat einzuraumen, ben ihr bie Ratur bezeichnete, nämlich ben ber Leistung aller übrigen Begierben und Fähigkeiten.

Um biefes nun richtig zu können, muß man bas perfonliche Interesse uon ber Wiffenichaft und bie Brobutte biefer von ben Individuen trennen, so bag im mahren Sinne bes Borstes bie Wiffenschaft bie Verwaltung ber Gesellschaft leitet und nicht bas Individuum.

eintragen als bas lette, und bas lette nicht weniger als bas erfte.

Da nun bas Berwaltungspersonal bie Leitung ber Fähigfeiten und Begierben Aller, so wie ben gegenseitigen Austausch berselben zum Wohle Aller übernehmen soll, so ift es nothwendig, bag baffelbe aus Individuen bestehe, welche theils

1) fich in verschiebenen Sabigfeiten ausgebilbet haben, und zwar vollfommener ale alle Uebrigen;

2) aus folchen, melde bie politommenfit Rentmiß ber Wirtung ber verschiebenen Fahigfeiten und Krafte befigen;

3) aus folden, melde die natürliche Michtung ber Bogierben, mib Fähigfeiten Aller mit Erfolg ftubirt, und fich in Diesem. Studium die größten Kenntniffe erworben haben.

Alle anderen Bersonen find gur Verwaltung untauglich und tonnen baber mohl regieren, aber nicht verwalten.

Der Unterschied zwischen ben heutigen Regierungen und ben tunftigen Bermaltungen ift folgenber:

Die heutigen Regierungen befummern fich weber um ben Austaufch ber verschiebenen Kähigkeiten, noch um die Richtung, welche Die Begierben der verschiedenen Individuen nehmen. Dieje Richtung ihren perfonlichen Intereffen nicht zu schaben brobt. laffen fie Alles Ropf unter Ropf über geben, laffen nusliche Rabigfeiten erftiden ober zum Bortheil ichablicher Begierben Ginzelner unterbruden. Statt bem Unfug burch weise Borfehrungs. magregeln Ginhalt zu thun, fuchen fie ihn vielmehr auf alle mogliche Beife zu unterftugen und zu rechtfertigen, um befto Teichter ihr eigenes Intereffe befriedigen ju konnen. Go fuchen fie ber Wiffenschaft bie Leitung ber Begierben und fabigfeiten ober überhaupt mit andern Worten, Die Bermaltung ber gefell= schaftlichen Ordnung zu entziehen, und bebienen fich, um biefen Bred zu erreichen, ber roben Mittel ber Belohnungen und ber Strafen, indem fle bie Uebel ber Menschheit vermehren, und ben Theil berfelben, welchen fie funftlich bervorgerufen haben, Berbrechen nennen.

Die Regierungen feben mehr auf ihr eigenes Wohl als auf bas Wohl ber Uebrigen. Sie verhindern ben Fortichritt burch bas

Besthalten an alten Grundsagen und Institutionen, auf welchen sie ihr perfonliches Interesse gebaut haben, welche ben fortschreitenben Ibeen schroff entgegenstehen und burch ben Druck ber Gertsichaft ber finnlichen Bezierben nach und nach zu Borurtheil, Irrthum und Luge wurden.

Richts ift vollkommen unter ber Sonne, barum barf an alten Sagen, Lehren, Grundschen und Institutionen zum Nachtheil bes Firtschrittes nicht festgehalten werden. Was vor 1000 oder 100 Jahren gut war, ist es nicht mehr heute oder für immer. Da b'e Iven mit den Generationen fortschreiten, so müssen auch die Institutionen einer beständigen Vervollkommnung unterworsen sepn, weil sie nichts anders sind als eine Verwirklichung früherer Iven. Das ist aber niemals im Interesse der Regierenden, weil man ihnen erlaubt, ihre perfönlichen alleinigen Vortheile mit den alten Grundsähen und Institutionen zu verdinden. So lange man aber Einigen die Macht zu regieren, b. h. zu besehlen, überträgt, wird es immer so seyn.

Eine Berwaltung bagegen muß ben Auftrag haben, die Begierben und Fähigkeiten Aller — die des Berwaltungspersonals mitinbegriffen — zum Bortheil der Gesellschaft zu regeln und in Harmonie zu bringen. Hier giebt es mithin weder Chrenbezeigungen noch Unterwürsigkeitsformeln, weder äußere Auszeichnungen des Ruhmes noch der Berachtung; hier ift nichts zu besehlen und nichts zu gehorchen, sondern zu regeln, anzuordnen und zu vollenden. Da giebt's weder Verbrechen noch Strafen, sondern nur noch einen Rest menschlicher Schwächen und Krankheiten, welche die Natur uns in den Weg legte, um durch die Beseitigung derselben unsere physische und geistige Thätigkeit anzuseuern, damit sie auf diese Weise ein Triebrad des Fortschrittes werde.

Alles in ber Ratur ift gut und nuglich, auch ihre Unvollfommenheiten, benn fie erzeugen unfere Thatigkeit; und was mare bas Leben ohne biefe?

#### Drittes Aapitel.

## Bon den Biffenschaften.

Unter ben vielen Wissenschaften bie betrieben werben, giebt es manche welche ber Gesellschaft oft mehr ichablich als nuglich sind; wiebet andere gang uhnuge Wissenschaften können wir gleichwohl vor ber Einrichtung einer bestern Ordnung ber Gesellschaft nicht entbehren. Manche berselben hat wahrend ber Gereschaft ber finn-lichen Begierben in der Gesellschaft Murzel gesaft, und in ber schlechten Organisation berselben Nahrung gesunden.

Schon find bas Sterndeuten, Traumauslegen, Wahrsagen und Goldmachen, von bem Throne ber Wiffenschaften gestürzt worden, auf welchen sie fich mittelst Gulfe ber finnlichen Begierben, einen Plat exschlichen hatten. Noch giebts ber trugerischen Usurpatoren die Menge, welche bie geistige Thatigkeit ber Wißbegierigen vom nühlichen Wiffen abzulenken und auf sich zu ziehn suchen.

Seht bort bas Bild ber falten, gefühllofen Göttin mit Schwert und Wage! Seht wie die wißbegierige Jugend schaarenweise unster ihren falichen Kultus gedrängt wird! — So lange sie sich solschen hem Dienste weihen, so lange sie sich über verftaubten Gesethüchern ben Kops zerbrechen, und nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten ber Gesellschaft vor 100 und vor 1000 Jahren die unsrigen abwägen wollen: so lange wird die Gelehrsamkeit der Menschheit mehrichaben als nigen; so lange ift sie nichts als eine auf den Thron ver Gewaltigen erhobene Buhle der sinnlichen Begierden.

Bleben wit manchet mobernen Gelehrsamteit bas fcone Kleib ans, so haben wir oft ben nachen Unverftand vor Augen. Das ift tein Wunder! Wenn man lehren, schwagen und ichrelben muß um seine Griftenz zu sichern, kann unmöglich Alles gut fein.

Desgle chen: fo lange eine fetone Stimme, ein gefälliges Meufere, schone Reben und Phrafen, noch im Stanbe find einem Denfeben bie kalte Beurtheitung meg zu zaubern, fo Tange hat er noch Teine Rebergeugung in irgend einem Pringipe erlangt.

Schonfprecherei und Schongeifterei find Runfte wie bas Rarten-

fclagen und Seiltangen .

Rothwendige Biffenschaften find folde, ohne welche ein Stillftand im Fortidritt eintreten, und mithin die Auflösung ber Gefellichaft erfolgen murbe.

Ruplice Wiffenschaften find alle folche beren Ibeen fich jum

Boble ber Gesellschaft verwirklichen laffen.

Angenehme Biffenschaften find alle folche, welche fowohl burch ihre Ibeen, ale burch bie Berwirklichung berfelben, ber Gefell-fchaft Bequemlichteit, Bergnugen und Unterhaltung gemahren.

Alle übrigen Geiftesprodutte find unnuge Wiffenfchaften ober

Räufte.

Jeder Zweig ber Arbeit wird auf bem Sobepunkt feiner Bervollkommnung, wo er den Iheen einen Wirkungskreis gewährt, jur Wiffenfchaft.

Die Philosophie ift bas Wiffen aller Biffenschaften. Sie it ber Gefellichaft bann am nuglichften, wenn fie bie burch bie ge-fammten Wiffenschaften gegebenen Ibeen in eine bie Sarmanie bes

Bangen bezwedenbe Orbnung ju bringen fich bemubt.

Weil nun ble Philosophie aus ber Concentrirung ber Ibeen aller übrigen Wiffenschaften besteht, so ift fie auch keine besondere, auf bie Braftit gegrundete, specialle Wiffenschaft, sondern eine allgemeine, beren Ausbildung mit jeder ber übrigen Wiffenfchaften verbunden ift.

Es fann mibin in febem Ameige bes Wiffens Philasophen geben, und jeber Philosoph fann in irgend einem Ameige bes Wife

fens volltommener ausgebildet fein als in ben fibrigen.

Die Philosophie ift es alfo, melde bis Ruber ber Berwaltung ber gesellschaftlichen Ordnung leitet.

Diejenigen Wiffenschaften, burch welche fie fie vorzüglich leitet, finb:

1) Die philosophische Heilkunde.

Diefes ift die nothigfte und wichtigfte Wiffenschaft ber

fünftigen Generationen; ihr Studium begreift bie ganze phpfifche und geistige Ratur tes Menschen, seine körperlichen und geistigen Schmächen und Krankheiten, und die Renntniß ter Bertilgung und Ausrottung berfelben.

Die größten Bhilosophen werben boch also auch zugleich Aerzte und Sittenlehrer, und ihre Aufgabe bie Beilung aller Korperund Seelenfrantheiten fenn; benn man wird aufhoren, biese letteren Berbrechen zu nennen.

So wie heute ber Arzt sich beftrebt, bie Geilung ber forperlichen Leiben so schnell wie möglich zu Stande zu bringen, und die Lage bes Kranken so erträglich und angenehm wie möglich zu macher, so wird ber kunftige Arzt auch mit ber heilung ber Seelenkrankbeiten verfahren. Gine ber Hauptaufgaben bieses Zweiges ber Wiffenschaft ift baber auch die Org nisation ber Käbigkeiten und Begierben bes Individuums in der Gesellschaft, und die Erleichterung ber naturlichen Begierben und Kähigkeiten mit Deuen Aller.

Alfo alles nugliche Wiffen ber heutigen Philosophen, Rechtsgelehrten, Theologen und Mediziner concentrirt fich nach Ausscheidung alles Schadlichen in den Brennpunkt ber philosophischen heilfunde.

### 2) Die Physik.

Darunter verstehen wir die Kenntniß ber Krafte ber Natur, sowie bas Studium ihrer Anwendung jum Bohle ber Menschheit. Unter ber Leitung dieser Biffenschaft steben die Arbeiten des Adersbaues, ber Bergwerke, Glashütten, Thongruben, der Basch-und Farbeanstalten, ber heigungen und Beleuchtungen ber Gebaube, ber Rochanstalten, ber Bereitung ber Getranke, sowie die Aufsicht über die Aufbewahrung der in den Magazinen und Kellern aufgesspeicherten roben Brodukte n. f. w.

### 3) Die Mechanif.

Diefe Wiffenschaft begreift die volltommene Kenutnig ber Theorie und Braxis jeder ber verschiedenen Sand- und Maschinen-Arbeiten. Die in dieser Wiffenschaft gemachten neuen Erfindungen bilden ben Centralpunkt bieser Wiffenschaft, von welchem aus bie neuen Theorien in die Braxis geleitet werden

# Viertes Kapitel.

# Von den Wahlen.

Wenn wir einen prüfenden Blid auf alle bestandenen und noch bestehenden Organisationen ber Gesellschaft, und auf die verschiedene Art und Weise, in der sie regiert wurden und noch regiert werben richten, so sinden wir, daß noch niemals und nirgends die Wissenschaft darin den Plat behauptete, der ihr gebührt. Und boch hat noch keines der Mitglieder der verschiedenen Regierungen die Macht und Nothwendigkeit der Herrschaft des Wissens leugenen können, sondern sie waren vielmehr genöthigt, sich beständig wit dem Schein der Weisheit zu umgeben, und jeden aufbligenden mächtigen Strahl derselben entweder durch Bestehungen zu gewinnen, oder ihn durch rahe viehtische Mittel zu unterdrücken und zu verdunkeln.

Aufrichtig gestanden, ihr Großen biefer Erbe! mußt ihr nicht zugeben, daß die Leitung und Berwaltung ber gesellschaftlichen Organisation burch bas Borrecht ber Geburt eine Bertensnung bes Fortschrittes, und ber natürlichen Entwidelung ber neenschlichen Fähigkeiten ift?

Fragt eure eigene innere Stimme, fragt euer Durchlauchtigftes,: Grofmächtigftes Ich, ob es zu Gunften ber Aufflärung und bes Fortschrittes ver Gesellschaft im 19ten Jahrhundert spricht, wenn sie bie für die Leitung ihrer Verwaltung nöthigen Kenntniffe und. Tabente in dem hirn eurer Nachkommen suchen muß; als wenn wie Weisheit ein Zuchtbengst mare, der seine Eigenschaften auf eine und dieselbe Race verpflanzt.

Unter ber Gerrichaft ber legitimität gleicht ber Fortschritt einem Uhrmerte, an welchem Baffen, Orden und Gelbfade Die Stelle

ber Gewichte vertreten. Alle Tage bie alte Leier, immer bas ewige eintonige Tidtad ber Angestellten und Höflinge; alle Tage biefelben Stunden ber Muben und Plagen, und von Zeit zu Zeit bieselben Schläge bes Schichfals.

In ber Demofratie wird bas Leben schon lebenbiger; ber Fortsichritt findet hier doch manchmal Gelegenheit, bas Talent aus bem Drängen und Wirren ber Maffen an die Spipe ber Beschäfte zu schieben; indeß treibt ber Zufall babei fo sein Wesen, bag auch hier nach ben bestehenden Organisationen bas Reich bes Wiffens nicht garantirt ist.

Was muß nun geschehen, frug ich mich oft, um ber Weisheit und bem Fortschritt bie Leitung ber Verwaltung zu fichern? Bor Allem bachte ich mir, ist es nothwendig, den Einfluß Ber sinnlichen Begierben auf dieselbe zu beseitigen. Dieses geschieht burch ben Bustand ber Genreinschaft.

Bin reiferes Nachbenten belehrte mich jeooch balb, bag bas nicht genuge, benn obgleich man von ber einen Seite burch bie . gleiche Bertheilung ber Benuffe verfichert ift, bag bas Bermalrungeperfonal feine Talente und Fabigfeiten nicht zum Rachtheile. ber Uebrigen verwenden fann, fo bietet boch wieder von ber anbern Seite bas enticheibenbe Stimmenmehr ber Daffen' werig Garantie, bag bie vorhandenen wichtigften und nüglichften Fahigfeiten und Talente auch immer and ben Bablen bervorgeben. Bobl werben int Buftanbe ber Gemeinschaft bie Bablen meniger partheilich und leibenfchaftlich fenn, ale bies im jegigen Buftanbe ber Ungleichheit ber Fall ift, aber nun tommt ber eigentliche Rebler ber vielfopfigen Bermaltungen; Diefer ift bie Abstimmung nach vorheriger Diefuffion über bie Annahme ober Bermerfung biefes ober jenen Gegenstandes ber Bermattung. Dabei giebt es: benn gewöhnlich bie langweitigften Distuffionen) fur und mieber, und am Enbe, wenn in Folge biefer entmuthigenden, geitraubenben Streiterelen ber Deib, bie Elferfucht, Catelleit, Ruhm und Ehrgeig aufgeregt wurben, und biefe Betbenfchaften bie Stimme faltblutiger Beurtheilung in ficberhaft aufwallenbe Barteilichfeit: verwandelt haben, bann wirft ein gebed Inbividuum fein Beto in bie Urne, um ben Berth bee Calentes gu bestimmen, bas fie öfterg

nicht zu fcaben verfteben und über bas es ihnen nach einer aufregenben Diefuffton toum moglich ift, ein richtiges Urtheil gu fällen . felbft wenn fie bie richtigen Renntniffe: ber: Sache batten. Die gufälligen Gigenschaften eines einzigen Bablers, ber gute ober bofe Bille beffelben enticheiben bier aft über bas werthwolle Talent, fo bag, wenn es in einer Reprafentanten-Raumer unter 100 Einen giebt, welcher burch Berwirflichung feiner Ibee bem Bolle außerorbentlich nuben fonnte, und es giebt barin nur 48, melde ben Werth berfelben verfteben und anerkennen, fo find bie abrigen 51 im Stanbe, fie gur Minoritat ju machen, b. b. ibnen und ber gangen übrigen Gefellichaft ihren Billen gum Gefet aufzustempeln; ja biefe Abstimmungen find folche Gafarbibiele, baß es oft nur auf bie gufällige Abwegenheit, auf bie gute pher boje Laune eines Individuums aufommt, um bie Annahme ober Bermerfung eines wichtigen Borfcblages zu entscheiben. Gelbft eine parlamentarifche Debrbeit ift after, bei Lichte befeben, nichts als eine fcmache, unwiffenbe ober übelmollenbe Minberbeit, wenn man fich bie Dube nehmen wollte und fonnte, bie Meinung febes einzelnen Babiere über bie bon ben Deputirten erfolgte Annahme ober Bermerfung irgend eines Borichlages zu erfragen, befonders im jegigen Buftanbe ber Ungleichheit. Bon biefen und anvern Mangeln liefern une bie Parlamente . Berbanblungen ber Beifpiele bie Menge. Rirgenbe baben bie Runfigriffe und Intrigen ber Manner finulicher Begierben mehr Spielraum als bier. Das fennen, bas miffen wir beinabe Alle und baben es felbft theilweise erfahren, nur magten wir barans nicht immer ben Schlug gu gieben, bag bas, mas man in Bezug auf bie Bablen Bolfeberricaft nennt, nichts ift ale eine angenehme Taufchung, ein Begriff, ber, genau fritifirt, viel verfpricht und wenig balt.

Diese Erkenntnis bes falichen Begriffs, ben man sich unter ber Benennung "Bolfsberrschaft" machte, hatten in neuerer Zeit die meisten bemokratischen Partsien und besonders die Socialisten. Diese Lettern fühlten die Nothwendigkeit, die Wahlinsteme entweber bedeutend zu vervollkommen oder dieselben ganz zu verwerfen, und die Organisation der Gesellschaft auf sesterem Grunde zu bauen. Hatte man doch lange die bittere Ersahrung gemacht,

baf bie Abstimmung ber Maffen mit ben babei gefpleiten Intelgen und Buhlumtrieben nicht im Stande fep, irgend einer
freien Institution eine bauernde Garantie ber Erhaltung und
Entwidelung zu geben. Man fab ja oft genug, melder Mittel
man fich bediente, um bas wohlmeimenbe nügliche Genie von ber Leitung der Berwaltung zu entfernen, oder bemielben, wenn bas
nicht gelung, in einer vielköpfigen, netdischen und eiserstächtigen
Repräsentanten-Kanuner mit Erfolg entgegenzuwirken.

So wurden ben Leuten — Gott fen Dant! — feit 1830 endlich bie langweiligen, ekelhaften, ftreitfüchtigen Debatten ber viel- topfigen constitutionellen und republitanischen Spher jum Etcl.

Berzweifelnd au ben Unvollkommenheiten der bekannten Bahlspftente, verwarfen einige französsische Kommunisten dieselbe für die Uebergangsperiode ganz, und schlugen für dieselbe die Diktatur vor, die Verbesserung der Wahlspfteme der Jufunft überlassend. Owen übertrug it seinem System die Leitung der Berwaltung den Individuen in einem gewissen Alter von Jahren, so daß der Mensch je älter er wird, zu immer wichtigern Armtern der Verwaltung berunfen ist. Fonrier erkannte die Wichtigkeit der Fähigkeiten, vordand sie aber mit dem persönlichen Interesse, paralelissers sie der die Kinfluß des Kapitals, und ließ sie gleichwohl unter des robe Joch des Stimmenmehrs.

Die Mängel aller bekannten Wahlspfteme erkemenb, und bie Mothwendigkeit einer Reform berfelben fuhlend, machte ich mich an bie Lösung biefer Frage.

Buerst stellte ich mir ben von ber ganzen gebildeten Welt unbestrittenen Grundsah auf: Die Philosophie mus regieren.

Darauf erläuterte ich mir den Begriff der Philosophie, und fand, daß man darunter den Inbegriff alles Wissens versicht. Aun firich ich aus der Reibe der Wissenschaften jede unnüge und schädliche Lehre, und nahm dafür jede Arbeit mit darkn auf, welsche auf dem Sobepunkt ihrer Vervollsommung den Ideen einen Wirkungstreis gewährt.

Die theoretische Kenntulf irgend eines Zweiges ber Sand-und Majdinenarbeiten ift also eine Biffenschaft.

Mun comcentrivte ich im Getfte alle ethabenen, guben, nählligen, -und fconen Ideen. Diefe ba, fagte ich mir, find es bie Welt isgieren; und aus ben Ginberniffen welche ihnen die perfonlichen Intereffen Einiger in ben Weg legen, entstehen alle unfere Uebel.

Bas muß nun geschohen um biefe hinderniffe kunftig zu befeitigen, und bem Wiffen bie Leitung ber Berwaltung ber gefell-

fcaftliden Dronung, ju fichern?

Man muß vor Allem bas perfonliche Interesse bavon trennen. Die Wissenschaft muß aufboren ein Brivileginm zu fein; dem beschräuktesten Ropf wie dem größten Genie muß die Befriedigung der Begierden nach den gleichen, natürlichen Berhältnissen möglich werden.

If bies feftgeset, bann muß Denen, welche bas größte Genie, bie größten Talente und bie besten Ibeen haben, bie Leitung ber Berwaltung übertragen werben. Diese aber wird man an ihren

Fähigfeiten erfennen.

Der Einbrud ben eine neue Ibee auf bie Sinne macht, ift um fo ftarfer, und die Ibee selbst um fo faglicher, wenn sich bieselbe auf bem Bapier, burch Schriften, Beichnungen, Plane u. b. g. vertor' pert, ober sich überhaupt an irgend einem Gegenstande ganz over theilweise verwirklicht,

So balb nun eine Ibee fich auf eine folche Weise vertorpert hat, wird es möglich bieselbe zu prufen, ohne bag bie Gegenwart ber Perfon, von ber fie ausging, babei nöthig ift.

Daburch wird es möglich bei ben Wahlen bie Fabigfeiten von ben Indibibuen ju trennen.

Betrachte man bie felt einigen Jahren veranstalteten Congreffe ber Gelehrten als Repräsentantenkörper bes Wiffens Aller; giebe man alle unnugen und schädlichen Wiffenschaften bavon ab, rechene man alle verbrängten nuglichen bazu, so hat man einen Umstiß von einem, bas Biffen repräsentirenben Berwaltungspersonale.

Diefe Congreffe ober Akabemien bes Biffens, werfen nun wichtige, bas Wohl ber Gefellichaft bezwedenbe Fragen auf. Diejenigen welche fich um bie Losung biefer Fragen, und bas baburch
ihnen zur Berwaltung übertragenbe Amt bewerben wollen reichen
ihre Ibeen barüber schriftlich, ober in Proben ein.

Die auf blefe Weife eingegangenen Werle werben von ben Mitgliebern ber Afabemie gepruft, und bem Einsender bes besten, ber Zweig ber Bermaltung angewiesen, in welchem er mit seinem Genie ber Gefellschaft am nublichften fein kann.

Da nun in ber fünftigen Organisation bie Arbeiten ber Berwaltung ber Gesellschaft nählich sehn nüffen, und nicht unung und schällich, wie die unserer heutigen Regierenden; du fie die Leitung aller Arbeiten, ben Austausch der Produkte so wie die Besorberung der Sarmonie des Ganzen zum Zwed haben: so muffen auch die Mitglieder der Berwaltung sich in diesen Arbeiten die größten Kenntniffe erworben haben, damit sie nicht, wie heute unsere Regierenden, genothigt find Andere damit zu beauftragen, weil sie wohl befehlen aber nicht aussuhren können. Dazu nun ist die Prüsung der Fähigkeiten der Wahlkandidaten unumgänglich nothwendig. Die Prüsung derselben kunn auf die oben angeführte, oder einer dieser ähnlichen Weise geschehen

Der Fall, daß die Prufung burch Fabigkeitsproben die Gegenwart bes Individuums nicht nothig macht, dient gerade nun wieber bazu, die Bahlen zu vereinsachen, alle perfonlichen Streitigkeiten und Debatten so wie alle Bestimmungen über Zeit und Dauer ber Bahlen, so wie über bas Alter ber Bahler wegfallen zu machen.

Anf biefe Beife räumte ich alle Mängel weg, beren fich bie Leibenschaften und ber Individualismus bedienen konnten, die Ansereinung des Talentes zu verhindern. Noch blieb mir aber eine lette Aufgabe, nämlich die: Auf welche Weise nun die Rahlen worzunehnen sehen; benn durch das Abstimmen des großen Saufens konnte das nicht geben. Nehmen wir an, Jemand hätte eine sehr wichtige Entbedung in der Physis gemacht, um darüber eine Abhandlung bei den Wahlen abzugeben, so konnten erstens unmöglich Alle berzu, um dieselbe zu prüsen, und dann verkänden die Wenigsten etwas davan, und wann nun gar 5—6 ober noch mehrere ähnliche Abhandlungen zu prüsen wären, so märe die Verwirrung fürchterlich, und man könnte dann wohl sagen, daß die Wissenschaft noch einem ärgern Apranuen in die Klauen

gefallen mare, ale bem monarchischen Ungehener und ber Sypter ber Bolkeberrichaft.

Riemand kann eine Sache prufen, von welcher er keine Kenntniffe hat, daher muß die Brufung ber Fähigkeitsproben ober mis
andern Worten bas kunftige Wahlen, unr von solchen Personen
worgenommen werben, welche schon felber eine solche Brufung siegereich bestanden haben, und in Folge derfelben Mitglieder bestBermaltungspersonals geworben find. Nur auf solche Weise siehen
die Wahlen mit den Naturgesehen in Cintlang und sind geeignet,
ben Fortschritt und die Jarmonie des Ganzen zu befördern.

Die Eigenschaften muffen also burch bie Eigenschaften, bas Talent muß burch bas Talent, bie Weisheit burch bie Weisheit gewählt, und bie Personen mahrend ber Wahlen wo möglich von ben Fähigkeiten getrennt werben.

Das Borurtheil ber Berjonl chfeit ift noch ju groß unter und, barum ift es nothig ihm besonders bei ben Wahlen entgegen zu wirken.

Sieht man eine schöne Arbeit, ein neues Kunftprodukt, lieft man ein schönes Buch, so fragt man gewöhnlich fast unwilltursich: wer hat das gemacht? — Auf die Berson, auf die gesellsschaftliche Stellung derselben und auf die Berbaltnisse, die uns an dieselbe knüpsen, kommt dann gewöhnlich bei der Beurtheilung besselben sehr viel an. Auf lettere üben, ohne daß wir es merken, die verschiedenartigsten Umskände und Rücksichten der ersterwähnten Begenstände einen entschiedenen Einfluß aus.

Die Perfönlichkeiten verhindern und vers pfuschen überall die gründliche Prüfung der Fähigkeiten.

Wir sehen das im Leben so oft; es wimmelt darin an folden Beispielen, so daß gewiß Jevermann die Nothwendigkeit einer gründlichen Reform der bestehenden Wahlinsteme einsehen wird.

Wem die durch die bestehenden Wahlspfteme repräsentirte, fogenannte Volksberrichaft noch nicht zum Cfel ift, ber lese nur einige Jahrgange sonst intioneller und republikanischer Acpräsentanten-Berhandlungen, wenn ihm bies möglich ift, und frage sich hernach, ab foldes meift unfruchthaue, unnüge, ftreitige und langweilige Gewalch mobl gerignet ift ben Sortiche it und die Freiheit Aller gut forbern? All biefer Wortschmall ift Spreu, die man ben Bolfern in die Augen wirft, bannt fie nicht feben, wer ihnen die Körner frift. —

Nun will ich es versuchen, eine Ibee ber Bablreform zu geben: Kur die Bermaltung ber Gefelfchaft bente ich mir folgenbe Debnung;

An ber Spige berfelben fieht bas Tren ober ber Drimanner-Rath, aus ben größten Philosophen beftehend, welche zugleich bie vorzüglichften Geniels in ber Geilfunde, ber Phhitf und Dechanit find.

Darnach kommt bie Centralmeifterkompagnie, burch welche bas Trio gewählt und die wichtigften Aenter bes großen Kamilienbundes verwaltet find.

Rach biefer fommen bie Meifterkompagnien, welche bie Berwaltungen ber Diftvifte, Länder, Bezirke und fleinern Familiens bunde im Bereich bes großen Familienbundes find.

Im bie Berwaltung zu erleichtern und zu vereinsuchen, mahlt jebe Meisterkompagnie aus ihrer Mitte einen Werksworstand; welcher aus ben oberften Fährern jedes Geschäfts besteht. Den aus ber Mitte ber Centrasmeiserkompagnie gewählten, nenne ich ben großen Werksworstand. Dieser sieht dem Tvio als ausäbendes Berwaltungspersonal zur Seite.

Was die allgemeinen Angelegenheiten des großen Familienbunbes anbetrifft, fo fteht jeder Berkevorstand unter ber unmittelbaren Leitung des Trio.

Die Wertevorftanbe bilben affo einen ausubenben Ausschuß bet Meistertompanien, und find zugleich Mitglieber berfelbent.

Den Meisterkompanien zur Seite stehen bie Alfadenrien, ober bie Berwaltungspersonale aller iconen und angenehmen Arbeiten, so lange biese richt allgemein geworben find. Diese bitten wie bie Meisterompanien einen Ausschuß aus ihrer Mitte, welchen man ben akademischen Rath nennt.

Allen biefen, bie Bermattung Litenben Rorpern, fichen Ges fundheitetommiffionen jur Gelte, welche wieber alle unter ber besonbern Leitung bes Gefundheiterathes fiben.

Dieser lettere fieht mit bem großen Wertsvorftand bem Ario in ber Leitung ber wichtigften Angelegenheiten ber Bermaltung und ber harmonie bes Ganzen zur Seite.

Mun gu ber nothigen Wahlordnung.

Art. 1. Alle Aufnahmen in bas Trio, in bie Centralmeistertompagnie, die Meisterkompagnien und Afademien, geschieht wenn bies irgend möglich ift burch Bewerbungen um die Bosung von Konkursfragen mittelft ber Einsendung von Bahlproben, als: schriftliche Abhandlungen, über nühliche, wiffenschaftliche Gegensstände, Ersindungen und Entvedungen, Proben von Kunstprodukten; Beichnungen und Planen von Bauten, Maschinen, Bertzgeugen und ahnlichen Gegenständen; Beischung von Robells im Rleinen u. s. w.

Art. 2. Die verschiebenen Bewerber reichen ihre Produkte entureber bei ber Centralmeisterkompagnie, ben Meisterkompagnien
ober ben Akademien ein, je nachdem sie fich bavon die Aufnahme
in die eine ober die andere Bersammlung versprechen.

Art. 3 Der Name bes Einsenbers bleibt ben Bablern bis nach geschehener Prufung unbefannt, und wird nur im Falle ber Aufnahme und zwar nach bem Ausspruche berfelben, befannt gesmacht.

Art. 4. Wenn eine Erfindung ober Entbedung von besonderer Bichtigkeit die Gegenwart bes Erfinders ober Entbeders bei ber Brufung nothig macht, so fallt obige Bestimmung meg.

Art. 5. Die Brufung ber eingefandten Wahlproben übernehs men biejenigen Mitglieber, welche barin bie meisten Kenntniffe besithen, als; die Mechaniker die Maschinen, die Weber die Stoffe, die Physiker die Abhandlungen neuer Ibeen über die Benutung ber roben Naturfrafte, die Nerzte die über die heilung ber physissischen und geistigen Krankheiten, die Maler die Gemälbe u. f. w.

Art. 6. Wenn die eingesandte Wahlprobe ben davon erwarteten Resultaten entspricht, so daß man daran einen hohen Grad ber Geschicklichkeit, des Talentes und der Weisheit des Bewerbers erkennen kann, so wird berselbe als Mitglied der Bersammlung aufgenommen, bei welcher er seine Wahlprobe zur Prusung eingereicht hat.

- Art. 7. Findet die Arufungekemmission an ben eingesandten Wahlproben Mängel, so werden erstere mit den Bemerkungen der letztern und der Aufforderung, sie zu verbessern, an die Einsender zurudgeschickt. Je nachdem denselben nun entweder die Berbesserung oder Widerlegung dieser Mängel gelingt, wird ihre Aufnahme in die Versammlung bei der zweiten Einsendung angenomnich oder abgewiesen.
- Art. 8. Die Prüfungstommiffionen können nur mit Stimmen-Einheit einen Beschluß faffen; wenn diese nicht stattsindet, so wird bas Peptotoll ber Berathungen berfelben, nebst ber in Frage gestellten Wahlprobe bem Gutachten bes Wertsvorftandes überlaffen, welcher bann nach bem Stimmenmehr entscheibet.
- Art. 9. Bei Konfurefragen, wo bas zu versehende Amt Demjenigen sehon im Boraus bestimmt wird welcher die Frage am besten 188t, bestimmt auch die Annahme der Wahlprobe schon ben vom Kaubibaten zu besehenden Blat.
- Art. 10. Die Wahlen in bas Trio und in die Werkevorstände geschehen burch die Lojung von Konkursfragen: alle hierin vorzunehmenben Wahlen burch bas Stimmenmehr, welche burch bas Abgehen oder Absterben von Mitgliedern erfolgen können, mersben als provisorisch betrachtet.
- Art. 11. Die Werksvorstände erjegen in letterem Falle ihre Mitglieder durch bas Stimmenmehr aus ben Meisterkompagnien und ber große Werksvorstand bie feinigen aus ber Centralmeister-kompagnie, wenn fie burch bie Lösung von Konkursfragen fich nicht genug erganzen können.
- Art. 12. Diejenigen unter bem burch die Fähigfeiten gewähleten Berwaltungspersonale, welche die meisten und michtigsten Ersfindungen und Bervollkommnungen genacht, die besten, nüglichsken und neuesten Iveen veröffentlicht, ober die meisten und schätzbarsten Kunstprodukte geliefert haben, werden also durch die oben bezeichneten Wahlen entweder Mitglied des Werksvorstandes oder bes akademischen Raths, je nachdem sie schon durch die eingesandten Wahlproben entweder Kandidaten des Verwaltungsperssonals der nothwendigen und nüglichen, oder ber angenehmen Arkeiten geworden sind.

Art 13. Jebe Mahlprobe wird nach geschehener Brufung neben ben frühern Wahlproben ber Mitglieber, welche bie Brufungs-kommiffion bilbeten, in ben Ausstellungsfälen aufgestellt und bem Bolfe bas Resultat ber Brufung befannt gemacht.

Art. 14. Laffen fich fur eine von ben Prüfungstommiffionen und ben Werksvorständen verworfene Bahlprobe eine Menge Inbividuen mit Kommerzftunden (f. Kap. 10) einschreiben, foraf bies bie Errichtung eines Atteliers für baffelbe Produkt nöttig macht, fo wird ber Einsender berselben Mitglied ber Akademien. Diefer Umftand ift bann gleichsam als ein Appell an bas Boll zu bestrachten.

Art. 15. Mitglieb ber Meistertompagnien kann er jeboch burch eben bemerkten Umftand nicht werben, fo lange bas Brobukt fets ner Erfindung nicht in ben Bezirk einer Meisterkompagnie all-

gemein geworben ift.

Art. 16. Erforbert bie Anerkennung ber Rätlichkeit und bes Werthes irgend eines Borschlages eine lange Brobezeit, so kann ber Einsender des Artikels bennoch gleich Mitglied ber Anstalk jehn, sobald die Wahrscheinlichkeit der Ibee nicht von ben prüfenden Mitgliedern in Zweifel gezogen wird. In das Ario und zum Werksvorstand kann berselbe jedoch nicht gewählt werden, bevor die Verwirlichung der neuen Idee nicht die davon verssprochenen Resultate geliefert hat.

Art. 17. Die Wahlen ber Mitglieber ber Gefundheits-Rommiffionen werden burch die Menge ber glücklichen heilungen schwieriger geiftiger nnd physischer Krankheiten bestimmt, eben so die des Gefundheitsraths, welcher ben Kern ber Wiffenschaft ber philosophischen heiltunde im ganzen Bereich bes großen Familienbundes repräsentirt. Die schriftlichen Zeugnisse bieser heilung, so wie den Namen des Arztes geben die Spitale liften und Kommerzbücher. (Siehe Kap. 10. Art. 7. u. vergl. Rap. 15 Art. 9. Diese Wahlen werden von den betreffenden Kommissionen nach bem jedesmaligen Abgang ihrer Mitglieder selbst vorgenommen.

Art. 18. Die Amtsbauer ber Gewählten ift unbestimmt fo wie die Epoche ber Bahlen. Wenn viel gebacht und erfunden wird, so wird auch viel gewählt. Je mehr Lalent und Genie fich zu ben Wahlproben brangt, um fo fcwieriger wirb bas Examen berfelben gemacht.

Art. 19. Die Mitglieder bes Trio, er Centralmeisterfompagnie, ber Meisterfompagnien und Afademien, welche von einem Kandibaten an Wissenschaft, Genie und Kenntniß übertroffen werben, raumen diesem ben Blat, eben so werden die, welche oft Krankheiten unterworfen sind, durch die ihnen in der Wissenschaft am nächsten stehenden Mitglieder ersett; ausgenommen wenn das Genie der erstern trot ihrer Kranklichkeit noch wirtsam, und dabei unersethar ift.

Art. 20. Alle Bug- und Berfführer, so wie alle Aemter, welche feine besonderen miffenschaftlichen Kenntniffe erfordern, werben von den verschiedenen Arbeitersectionen aus ihnen gemählt, entweder durch Bahlproben, durch's Stimmenmehr, durch's Loos, durch's Alter, durch die Dauer der Arbeitszeit in einem und demsselben Geschäft, kurz wie und auf welche Weise sie barüber in den verschiedenen Gruppen übereinkommen.

Art. 21. Die Leitung aller Arbeiten jedoch, welche ein bebeutendes Talent erfordern, und welche gleichwohl nicht alle von den Mitgliedern ber Meisterkompagnien und Akademien besetht werden können, weil ihre Anzahl nicht ausreicht, werden von den Werks-vorftänden aus den ihnen vorgelegten Liften der Auszeichnungen in Geschicklichkeit und Fleiß, den Fähigsten übertragen.

Art. 22. Jebem fteht es frei, mit ein und berfelben Wahlprobe fich zugleich in mehreren Meisterkompagnien und Afabemien um bie Aufnahme zu bewerben.

Art. 23. Die Wahlen ber Mitglieber ber Meisterkompagnien und Afademien find nur in bem Lande ober Bezirke gultig, wo fie gemählt merben.

Mit einem ähnlichen Wahlisstene wird es möglich die herrschaft bes Wissens zu begründen, und die der rohen Gewalt auf immer auszuschließen. All unser Wirken muß darum darauf gerichtet sein, die Männer der Krivilegien von der Regierung auszuschließen. Niemand darf ärmer sein als die Regierung! ten Erundsah laßt uns proflamiren. Niemand kann Bolksvertreter werden, der sich weigert

feine Guter zum Beften bes Staates herzugeben, bas lagt uns fühn in Wort und Schrift veröffentlichen, es laut in die Welt hinausrufen, tamit fle es in ben entlegenften hutten vernehmen. Niemand barf mehr regieren, im heutigen Sinne bes Worts, wenn man will, daß die Weisheit verwalte.

In unsern jegigen Wahlspftemen find es die Borrechte der Geburt, die Gunft der Großen, Titel, Geld, die Gabe trügerischer, kriechender Beredsamkeit u. bgl., mittelft welchen fie sich an die Spige der Geschäfte drängen, nicht um fie zu verwalten, sondern um fie zu plundern und fich davon zu maften, mahrend das mahre aber in der Armuth vegetirende Wiffen entweder von der vorurtheilsvollen stupiden Menge nicht gehört wird, oder von den regierenden Privilegirten Gelo, Amt und Brod erhält um zu schweisgen.

Die Charlatane ber roben Gewalt treiben barum auch bei ben Bahlkomöbien nach wie vor ihr Wesen. Sie theilen sich barin bie politischen Rollen aus, und nehmen bas Maul voll Liberalis-mus und Breffreiheit: sobald es ihnen seboch bamit gelingt sich an bas Ruber ber Geschäfte zu schwingen, beuten sie alle gemachten politischen Spiegelsechtereien und Phrasen, von Freiheit, Recht und Baterland, zu ihrem eigenen persönlichen Bortheil aus.

Dagegen ift fein anderes Mittel ju ergreifen als bas: Die Bahlen ber Bolksvertreter ungultig zu erflaren, wenn fie fich weigern ihre Guter jum Beften bes Staates berzugeben.

So lange es Denen welche die Reichthumer Aller verwalten erlaubt ift, besondere Reichthumer für sich zu haben und zu erwerben, so lange werden sie auch durch ihre Verwaltung den Interessen Aller schaden.

Es genügt aber nicht damit daß die Manner des Berwaltungspersongles nicht mehr in ihrem personlichen. Interesse regieren,
sondern sie muffen auch außerdem im Interesse Aller zu verwalten
verstehen. Dies kann aber nur in einem Wahlspsteme, ähnlich
bem hier gegebenen garantirt werden. Darin ift weder eine unwissende, noch verkäuftiche ober auf das personliche Interesse erpichte
Berwaltung mehr möglich.

Die Wolgen einer folden Wahlreform werben nun aber fein, bag an bas mabre nühliche Wiffen wirklich regieren, und fomit bie Gerrichaft ber roben viehischen Gewalt aufhören wirb.

b) Den natürlichen Bortheilen einer gewandten Rebe und eines gefälligen Meußern wird badurch die Möglichkeit benommen, bem Werth ergend einer Ibee in ein falfches Licht zu setzen, um badunch die Bountheilung ber prüfenden Mitglieder irre zu führen.

e) Co werden baburch alle Berfoulichkeiten bei ben Wahlen vermieben, so wie alle unnugen, langweiligen und freitigen Debatten.

d) Ber Gifer für ben Fortschritt in Erfindungen, Runften und Wiffenschaften, wird haburch eine riefige, nie gekannte Sobe erreichen.

eh Ieben Bersenenwechset in ber Bermaltung, wird ber Gesellschaft einen neuen ichaffenben, thatfraftigen Jupuls geben, und nie eine Ursiche bes Stillftanbes ober Rudschrittes für fie sein.

Die Ausführung jeber neuen grofiantigen Ibee wird mit einem Gifer und einer Schnelligkeit bewertstelligt werben, von welder wir ung beute feine Ibee machen fonnen.

# Fünftes Kapitel.

#### Bon den Arbeiten.

- Art. 1. Der Unterricht aller für bie Gefellichaft nothwendigen und nühlichen Arbeiten, fo wohl der mechantschen als geistigen, wird in ber Schularmee betrieben.
- Art. 2. Niemand tann aus berfelben in bie Gefellschaft eintreten, welcher fich nicht bie Praktik irgend einer nublichen mechenischen Arbeit angeeignet, und ein Examen barin bestanden hat. (Siehe Kapitel 14. Art. 1.)
- Art. 3. Die Wahl ber Arbeit bleibt jebem Individuum über-
- Art. 4. Jebem ficht es frei, in einem ober mehreren Arbeitszweigen, je nach Abwechfelung ber Arbeitsflunden, zu arbeiten, wenn er fich barin bie nothigen Borfenniniffe erworben hat.
- Art. 5. Bu bem Enbe werben alle Arbeitogweige in mehreve Klaffen und Unterabtheilungen abgetheilt, bamit es burch bie Bereinzelungen ber Arbeiten Jebem leicht wird, in mehreren Gesichaften zu arbeiten, ohne vorber genothigt zu fein, bad gunze Geschäft mit allen feinen Berzweigungen zu erlernen.
- Art. 6. Die für Alle gleiche allgemeine Arbeitszeit für bie Broduction bes Nothwendigen und Ruglichen wird nach ben Beburfniffen ber Konfommation Aller, vom Erlo betechnet und befinnnt.
- Art. 7. Nothwendige Arbeiten find alle Arbeiten für das Gobeihen und ben Fortschritt ber nüglichen Wiffenschaften, für die Unterhaltung und Vervollkommnung ber Geilanftalten, für die ullgemeine Erziehung ber Jugend, und ben gegenseitigen Austausch ber Brobutte, so wie die jur Nahrung, Wohnung, Klei-

bung und Erhohlung ber Glieber ber Gefellichaft nothigen Arbeisten.

Nugliche Arbeiten find alle die, welche die vorhergehenden erleiche tern und vervolltommnen, ale: die Bervolltommnung ber Bertseuge ber Arbeit, ber Bau von Maschinen, Straffen, Gisenbahnen, Kanale u. f. w.

(Ueber die Arbeiten des Angenehmen febe man überhaupt Rap. 12.) Art. 8. Den Greifen, Schmachen und Kruppelhaften, werben bie

leichteften Memter als Auffeber u. bgl. angewiesen.

Art. 9. Jedem Individuum, bas nicht Mitglied ber Meisterfompagnien oder Afademien ift, und welchem baber die Studiengeit nicht niehr als Arbeitszeit angerechnet wird, fann, wenn es sich ferner auf ben Universitäten noch mehr ausbilben will, sich folche Arbeitsstunden mablen, welche nicht in die Zeit ber Lehrvorträge ber Brofesforen fallen.

Art. 10. In ber Ernbtezeit bleiben alle Universitäten geschloffen, und bie lehrenben und lernenben Mitglieber berjelben arbeiten mit auf ben Felbern.

Art. 11. Alle Arbeiten, welche es möglich machen, fonnen von-2 zu 2 Stunden gewechselt werden.

Art. 12. In ben Arbeiten, zu welchen fich bie Arbeiter am meiften brangen, kann, wo bies ber Arbeit selbst nicht hinderlich ift, Riemand täglich mehr als 2 Stunden arbeiten. (Siehe Rap. 11. Art. 7.)

Art. 13. Der Druck nothwendiger und nüglicher literarischer Arbeiten, wird nach vorheriger Prüfung vom Trio, von der Centralmeisterkompagnie oder den Meisterkompagnien verordnet; die des Angenehmen verordnen die Akademien. Jedes Werk der Art muß also vorher an eine von diesen eingereicht werden. Findet ein solches Werk Anerkennung dei einer solchen Versammlung, so wird dem Autor dafür eine zu bestimmende Summe Kommerzstunden bewilligt. Diese Summe kann so stark sein, daß sie alle Blätter seines Kommerzbuches aussüllt, d. h. sie kann so viele Kommerzstunden enthalten, als jeder Andere die Freiheit hat, in dem Zeitraum von einem Jahre zu machen. (S. Kap. 12. Art. 17 bis 20.)

Art. 14. Bei Geschäften, welche eine anhaltend ftrenge Arbeitszeit erforbern, werben alle Arbeitsftunden, welche täglich jebe Berfon in folchen Geschäften über die Zeit zu machen verpflichtet ift, für Kommerzstunden angemerkt. Dies ift z. B. ber Fall bei ben Seeleuten, ben Boftbegleitern u. f. w. (G. Kap. 10, 8te und Ste Frage.)

Art. 15. Da bie Arbeiten ber Mitglieber bes Trio, ber Gentralmeisterkompagnie und ber Meisterkompagnien, bie ber Professoren, Lehrer und Arrete, amistene fein gilftiger Ratur find; ba ferner bas Genie bieser Bersonen ber Menscheit oft in einem Jahre michtigere Dienste leistet, als Millionen handarbeiter maherend ihrer ganzen Lebenszeit, und bies zwar burch die Ersinbungen nüglicher Maschinen u. f. m.; ba ferner es eine Thorheit were, folche vorzügliche geistige Kräfte, welche stoon Proben ihres Werthes abgelegt haben, in eine bestimmte Arbeitszeit einzwängen zu wollen, was ohnehin nicht möglich ist: so bleibt sebem bleser Mitglieber für die Ausübung seines Antes eine freie Wahl ber Arebeitszeit überlaffen. (3. Kap. 10. Art. 22.)

Art. 16. Daffelbe gilt fur bas Perfonal ber Afabemien. (E. Rap. 12. Art. 22)

Proceedings of the residence of American American American The American States of American School (1997)

ស្គ្រប់ ស្គ្រប ស្គ្រប់ ស្គ្រប ស្គ្រប់ ស្គ្រប

5 (24 1.28 per 2) (1.28 per

# Sechstes Kapitel.

# Die Meiftertompagnien.

Art. 1. Cine Meisterkompagnie ift bas Centrum ber nüglichften Fähigkeiten und Wissenschaften ber Bewohner eines Landes ober Diftritts im Bereich bes großen Familienbundes, und folglich als folches bas Berwaltungspersonal biefes Diftrifts.

Art. 2. Die Mitglieder ber Meifterfompagnien merben nach Art.

1 bis 8 bes 4ten Rap, gemählt,

Art. 3. Jede Meisterkompagnie zerfällt in zwei Abtheilungen: bie mannliche und bie weibliche. Erstere ift aus ben Borftebern ber mannlichen, lettere aus ben Lorsteberinnen ber weiblichen Arbeisten zusammen gesett.

Art. 4. Die Meisterkompagnien haben burch bie ans ihrer Mitte gewählten Brufungs-Rommiffionen, so wie burch ben aus ihrer Mitte gewählten Berksvorstand, bei ben Wahlen ber Fähigkeiten eine prufende, berathende und entscheidende Miston.

Art. 5. Die Jugend in der Schularmee, ift auf eine ahnliche Weise organisirt wie die mundige Gesellschaft. Sie hat beshalb ebenfalls eine Meisterkompagnie aus zwei Abtheilungen bestehend; die der Knaben und Jünglinge, und die der Madchen. (Siehe Rap. 14. Art. 7 bis 12.)

Art. 6. Der Wirkungsfreis jeber Meisterkompanie mirb vom Trio je nach bem Klima und ber geographischen Lage eines Lanbes, und ben Bedürfnissen und Gewohnheiten feiner Bewohner geregelt.

# Siebentes Kapitel.

# Bon ber Centralmeifterkompagnie.

- Art. 1. Was die Meisterkompagnien für jeben besondern Diftritt, für jebes besondere Land find, bas ift die Centralmeisterkompagnie für den gangen Familienbund.
- Art. 2. Wie die Meisterkompagnien ben Kern bes Wiffens eines Landes ober Diftriftes bilden, so bilbet die Centralmeisterkompaguie ben Kern bes Wiffens bes gangen Familienbundes.
- Art. 3. Die Wahlen ber Mitglieber ber Centralmeistertompagnie werben wie die ber Meisterkompagnien nach Art. 1 bis 6 des
  4ten Kapitels vorgenommen, nur mit dem Unterschiebe daß von allen großen Denkern, Talenten und Genies, nur die durch ihre Iveen
  bervorragendsten und nüglichften, Mitglieber ber Centralmeisterkompagnie werben konnen.
- Art. 4. Bon ben Mitgliebern ber Centralmeisterkompagnie werben burch ben Werksvorstand die wichtigsten Bosten der Verwalz tung des großen Familienbundes besetz, als: bas Trio, ober die höchte Spite der Berwaltung des großen Familienbundes; der große Werksvorstand, aus den Vorstehern jämmtlicher Arbeitszweige bestehend; die Prosessoren auf den Universitäten und die Lehrer in den hohen Schulen, die Direktoren der verschiedenen Distrikte und Gemeinden.
- Art. 5. Die Centralmeiftertompagnie hat als folche bei ben Fahigfeitemahlen bes großen Bundes, wie bei allen wichtigen Fabig-

feitswahlen im Intereffe ber Berwaltung des großen Bunbes, eine prufende, berathende und entscheidende Miffion.

Der einen Theil berfelben bilbenbe, große Bertsvorstand, hat noch nebenbei eine unter ber Leitung bes Trio stehenbe, aus- übenbe Miffion.

Art. 6. Die Centralmeisterkompagnie zerfällt eben fo wie jebe Meisterkompagnie in zwei Abtheilungen, eine weibliche und eine mannliche, je nach ben verschiebenen mannlichen und weiblichen Arbeitszweigen.

### Achtes Kapitel.

### Bon den Werksvorständen.

- Art. 1. Jebe Meifterkompagnie mablt aus ihrer Mitte nach Art. 10 und 11 bes 4ten Kapitels, einen Werksvorftanb.
- Art. 2. Den von ber Centralmeistertompagnie auf biese Weise gemahlten, nenne ich ben großen Werksvorstand. Dersfelbe steht nebst bem Gesundheiterath, bem Trio ale Ministerium zur Seite.
- Art. 3. Die Werksvorstände bestehen aus ben Borstehern und Borsteherinnen ber verschiebenen Zweige ber nothwendigen und nuglichen Arbeiten. Jebes einzelne Mitglied besselben ift alsober oberste Leiter ober bie oberste Leiterin irgend eines ganzen Gesschäftszweiges, entweder im Bezirf ber Meisterkompagnien, ober im Bezirf bes ganzen Familienbundes.
- Art. 4. Sammtliche Mitglieber ber Bertevorftanbe haben in ihrer Eigenschaft als Mitglieber ber Meisterkompagnien, ober ber Centralmeisterkompagnie, eine berathenbe, prufenbe, ent: scheidenbe Mission, mittelft welcher sie bei ben wichtigsten Wahlen mitwirken.
- Art. 5. Alle Wertsvorstände stehen, was die allgemeinen Ansgelegenheiten anbetrifft, unter ber höchsten Leitung bes Trio, und haben in biefer Beziehung eine ausübende Mission.
- Art. 6. Die prufende Miffion ber Wertsvorftanbe besteht in bem Examen ber eingefandten Bahlproben, bie ausübende

in ber Anordnung ber gleichen Bertheilung ber Arbeiten und Genuffe, nach ben Berechnungen bes Trio, die entscheidende in ber Abstimmung über alle Fragen, in welchen die Brufunge-Rommiffionen teine Giubeit zusammen bringen konnten.

- Art. 7. Jebem Bertsvorstand wird burch die Bahlen uach Art. 17 bes 4ten Rapitels eine Gesundheitstommission beigesellt, welche die Leitung ber Geschäftssperre (Siehe Rap. 11) nach den Berord-nungen bes Wertsvorstandes übernimmt.
- Art. 8. Unter ber Leitung biefer, einen Theil jebes Werfevorstandes bilbenden Gejundheitskommissionen, fteben bie Gefundbeitekommissionen und Aerzte aller Diftrike und Gemeinden.

# Meuntes Kapitel.

#### Vom Trio.

- Art. 1. Das Trio ift bie bochfte Spige ber Verwaltung bes großen Familienbundes.
- Art, 3. Daffelbe ift aus ben größten Thilosophen, melde gugleich bie vorzüglichften Kenntniffe in ber heiltunte, ber Phyfit und Mechanit befigen, gemablt.
- Art. 3. Die Wahlen in bas Trio, werben nach Art. 10 bes 4ten Rapitels vorgenommen.
- Art. 4. Da bie Fähigkeitemahlen mittelst ber Lösung von Konkursfragen auf jedes Individuum treffen können, so ift es bei ber Lösung ber Fragen für die Erio-Wahlen auch nicht nöthig, daß die Randidaten berselben schon vorher Mitglied einer Meisterkompanie gewesen sehen.
- Art. 5. Die Centralmeisterkompagnie bestimmt, entweder gleich bei Aufwerfung ber Konkursfragen, ober wenn bie Lösung berfelsben ben Forberungen nicht entspricht, burche Stimmenmehr bes großen Werksvorstandes, bas Arafidium im Trio; sonst verwaltet jedes ber Mitglieder vorzüglich ben Zweig ber Verwaltung in welchem er burch seine anerkannte Wahlprobe berufen ift.
- Art. 6. Das Amt eines Mitgliedes bes Trio bauert fo lange als die Wichtigkeit und die Rüglichkeit seiner Erfindung dauert; fo lange dieselbe nicht vor einer noch wichtigern in den hintergrund tritt, oder durch die Wahlproben eines Andern bedeutend vervollkommnet wird.

Art. 7. Alle Maagregeln worüber bie Mitglieber bes Trio ver-

Rrt. 8. Das Trio gesellt fich gur Erleichterung feiner Arbeiten, ben Gefunbheiterath und großen Werkevorstand gu.

Art. 9. Die Centralmeisterkompagnie wirst beständig Konkursfragen auf, um die geistige Thatigkeit in immer regem Eiser zu erhalten, und auf diese Weise Mittel zu sinden, die Ideen und Ersindungen des bestehenden Trios zu überslügeln, und dadurch die Wahlen in das Trio zu erneuen.

Ronfurefragen für die Trio-Wahlen, ober bas Prafibium in bemfelben werben ohngefähr abaltche fein:

Dem Erfinder einer reichen, schönen, wohlklingenden, und nach ben furgeften und faglichften Regeln zusammengeseten Belifprache, ber Gintritt, ober bas Prafibium im Trio.

Demjenigen, welcher Mittel findet, biese oder jene geistige ober physische Krankheit grundlich zu beilen, ober ganz auszurotten, ben Eintritt in bas Trio, ober in bas Prafidium beffelben.

Demjenigen welcher bas beste Mittel sindet, die neue Weltsprache einzusühren, und die alten verschwinden zu machen, bemjenigen welcher die Luftschiffahrt als vortheilhaftes Transportmittel mog-lich macht, dem welcher eine Methode und eine Masse ersindet, um mittelst derselben die Gebäude fünftig von Grund aus in einem Stud gießen zu können, wie heute die Gloden, der Einfritt in das Trio u. s. Diese Konkursfragen für die Wahlen richten sich nun je nach den gemachten Ersindungen und den Berkarsiffen ber Beit.

### Behntes Kapitel.

### Die Kommerzstunden.

Sarmonie Aller! und barin größtmöglichfte Freis beit eines Jeben! bas ift bie Aufgabe, welche wir zu lofen uns bemuhen wollen; ber Geift, welcher fich von nun an fraftig in Wort und Schrift aussprechen muß, bie Ibee, welche ich in biefem Spfteme anschaulich zu machen versuchen will.

Bas aber ift Freiheit?

Das reinste Ibeal berselben ftellten die Dichter und Philosophen auf die schwindlichste Gobe ihrer Phantaste; barum haschte man auch bieber immer vergebens nach bem Schatten ihrer Wirklich-feit.

Laffen wir barum biese göttliche Freiheit ber Dichter an ben trefflich gewählten, nur in ber Phantasie erreichbaren Blat, und machen wir uns im Rreise unserer Begierben und Fähigkeiten ein Nachbild berselben für die Wirklichkeit. In biesem Sinne antworte ich: Freiheit ift die Fähigkeit Alles thun zu können was man will.

Einen ausgebehnteren Begriff menschlicher Freiheiten giebt es nicht, und auch feinen bestimmteren, benn er bezeichnet schon bie naturlichen Grenzen biefer Freiheiten, nämlich die Fahigs Feiten.

Das Wollen ift ber Ausbruck ber Begierben bes Menfchen, bas Rounen ift ber feiner Fähigkeiten, und bas Thun ift ber Att ber Sandlung beiber. Je größer alfo bie Sarmonie ber Begierben und Fähigkeiten bes Ginzelnen ift, um fo

größer ift auch feine perfonliche Freiheit, und je größer bie Sarmonie ber Begierben und Fähigfeiten Aller ift, besto möglicher und größer ift auch die harmonie ber Begierben und Bahigfeiten, und folglich auch die Freiheit eines Jeben.

Die harmonie Aller wird bestimmt burch die Beobachtung ber naturlichen Gleichheit ber Berhaltniffe, ber Urfachen und Birtungen, nicht aber burch die ber Dinge felbft, benn barin ift die Natur voller Ungleichheiten.

Eine gleichmäßige Bertheilung ber Arbeiten und Genuffe nach Bahl, Maaß und Gewicht ift baber sowohl ben Geschen ber natürlichen Gleichheit, als benen ber harmonie Aller entgegen: so balb sie geeignet ift, die Freiheiten des Einzelnen, so wie die harmonie Aller zu ftoren. Sie fann also nur da angewandt werden, wo dies nicht der Fall ift.

Da nun aber heute Niemand bem Boben bas zum Leben Nothwendige und Rügliche abzwingen kann, ohne zu arbeiten, so filgt
baraus, daß die Arbeit auch heute für jeden Arbeitsfähigen
etwas Gewiffes, Bestimmtes seyn muß. Bon ben
Alten, ben Schwachen, ben Kranken und den Kindern macht die
Natur selbst eine Ausnahme, indem sie den Reiz des Lebens verbunkelt, und die Gesellschaft der Auflösung entgegen treibt, wenn
sie ihre hulfsbedurftigen Glieber vernachlässigt. Sonach wird
boch für die zur Erhaltung Aller nothwendigen und
nütlichen Produkte, die Bestimmung einer Arbeitszeit für jeden Arbeitsfähigen nothwendig.

Bon ber andern Seite zwingt jeboch bie Natur Niemanben, von biefen ober jenen Gutern bes Angenehmen zu genießen; bie Hervorbringung so wie ber Genug berfelben muß also auch jedem Einzelnen freigestellt werben. Jeder muß also die Freiheit haben, für die Genüffe bes Angenehmen eine langere ober furzere Zeit zu arbeiten, je nachdem et nach benselben viel over wenig bezehrt; ober gar nicht bafur zu arbeiten, wenn er sich verselben ganz enthält.

Wenn es alfo nothig ift, eine gewiffe Arbeitszeit zu bestimmen, jo fann es nur bie bes Nothwenbigen und Nuglichen fenn, nicht aber bie für bie hervorbringung bes Angenehmen, fo lange bie

Begierben nach benfelben nicht bei Allen allgemein geworden find.

Alle außerhalb ber bestimmten Arbeitszeit vollbrachten Arbeiteftunden nenne ich Rommerzflunden.

Mittelft berfelben wird es möglich, jebem Individuum bie Befriedigung feiner besondern Begierden zu gewähren, ohne daburch bie harmonie der Begierden und Kähigkeiten Aller zu fioren; aberhaupt dachte ich mir sowohl die harmonie bes Ganzen als auch den größtmöglichken Buftand individueller Freiheit ohne dieselben nicht möglich. Dies wenigkens so lange nicht, als nicht eine noch volltommenere Idee darüber auftaucht,

Nun bente ich mir in ben Rommerzstunden folgende Ordnung: Art. 1. Die Rommerzstunden bienen bazu, ben Austausch ber Brodufte des Angenehmen gegen die Arbeitoftunden des Nothwendigen so zu regeln, daß dadurch für die Breiheit des Einzelnen und die Harmonie Aller kein Nachtheil entsteht.

- Art. 2. Jeber hat baber bie Freiheit, außer ber bestimmten Arbeitszeit noch Rommerzstunden zu machen.
- Art. 3. Der Werth aller verarbeiteten Probutte wird nach Arbeiteftunden bestimmt, eben so ber Werth der dazu erforderlichen Materialien ; z. B. eine goldene Kette 50 bis 100 Arbeiteffunden, eine Flasche Champagner 12 bis 18, ein Glas Punsch 1/2 Arsbeiteftunde u. f. w,
- Art. 4. Diefer Werth fleigt mit ber Seltenheit ber Materige fien und Produtte, und fällt mit ber Einführung und Bervoll-fommnung ber Rafchinen und Werkzeuge zur Erleichterung ber Anfertigung berfelben. Burbe also bas Berlangen nach köftlichen Weinen und Juwelen u. bgl. häufiger, als ber Borrath folcher Produtte bes Angenehmen, so wird ber Werth berselben so lange gesteigert, bis bie Begierben nach benfelben mit ben Fähigkeiten fie herbeizuschaffen, wieber ins Gleichgewicht treten.
- Art. 5. Die Werthbestimmung ber zur Production bes Unsgenehmen nothigen Materialien geht von ben Gewerbsvorftanben, und bie ber verarbeiteten Producte von ben Afabemien aus.
- Art. 6. Bebes Individuum erhalt auf ben Bureaus ber Afa-

fur welche Genuffe bes Angenehmen es vorzüglich Rommerzftunben zu machen gebentt. Dies foll bazu bienen, ben Atademien eine Ueberficht ber Quantität ber bestellten Probutte zu geben.

Art. 7. Das Kommerzbuch enthält bas Portrait und Signalement bes Inhabers. Außer einem Extrablatt für besondere Bemerkungen enthält bas Buch 60 Blätter, für je 5 Arbeitstage ein Blatt, was 300 Arbeitstage für bas Jahr ausmacht. Jedes Blatt enthält 4 verschiedene Aubriken auf der einen Seite 3 und auf der gegenüberstehenden eine, so daß man immer beim Auffhlagen des Buches für je 5 Arbeitstage die 4 verschiedenen Rubriken auf beiden gegenüberliegenden Blattseiten vor Augen hat. Dies ift barum, damit das Buch nicht zu breit wird, was der Vall ware, wenn man die vier Aubriken auf jede Seite andringen wollte.

Auf ber erften schmalen Rubrit wird oben bie Bahl bes leberfcuffes ber Rommerzftunden des Individuums angemerft; baruntet bas Attelier ober ber Ort, an welchem er arbeitet. ein Individium feine tägliche 6 ffundige Arbeitszeit in zwei ober brei verschiebenen Geschäften, fo wird von jedem Wertführer berfelben auf biefer Rubrit biefelbe Unmerfung gemacht. Der beis gefügte Stempel brudt bann zugleich aus, ob Jemand in felben Arbeitezweige 2, 4 ober 6 Stunden taglich arbeitet. Dann bie Wohnung beffelben und wenn er eingezogen ift, fo wie wenn et fie quittirt hat, und julest ben Speifesaal. Die Bahl ber vorgemachten Rommerzstunden muß auf jedem Blatte oben angemerft werben, bevor es gultig fenn fann. Diefe Anmerfung macht . allemal ber Wert- ober Bugführer zu Enbe bes fünften Arbeitstages auf bas folgende neue Blatt. Die übrigen Bemerkungen find nur nothig, wenn die Wohnung, ber Speifefaal ober bas Attelier von einem Individuum gemechfelt mirb.

Auf ber zweiten wird unter ber Rubrit "Gefundheite-Bulletin" bie Gattung, Dauer, Urfache und Wirfung jeber bas Individuum betreffenden Krankheit angemerkt.

Auf ber britten Rubrit, "Arbeitsftunden", werben von ben verfchiedenen Chefs bie Stunden angemerkt, welche jebes Individuum
über bie Beit gearbeitet hat, mit Angabe ber Bahl berfelben und

ber Abtheilung bes Arbeitszweiges. — Diefe brei Rubrifen find auf einer Blattfeite.

Auf der vierten gegenüberstehenden Aubrit, "Genußstunden", werden alle Genüsse und Produkte des Angenehmen angemerkt, welche sich das Individuum eintauscht, und zwar der Werth berfelben, so wie das Etablissement wo sie genommen murben.

Die Stempel ber Arbeitoftunden find mit ber Unterschrift bes Werkführers verschen; eben fo bie bes Gefundheite Bulletins mit ber bes Arztes.

Art. 8. Die Arbeitoftunden werden nur jeden funften Arbeitotag angemerkt, die ber Genußstunden beim jedesmaligen Empfang ber Genuffe bes Angenchmen. Ausnahmen hiervon machen alle Genuffe, auf beren täglichen Bedarf und Empfang man fich menatsweis oder jährlich abonnirt, als: Theater, Concerte, Taback, Reitpferde, hunde, Bögel u. f. w.

Urt. 9. Für die Austheilung ber Genuffe fann jedes Etabliffement feine Stempeleintheilung fo flein machen, als munfchenswerth ift. So fann die Stunde Arbeitszeit in 10 ober 69 Theile getheilt werden, wenn dies bequem und nothig ift.

Art. 10. So lange nicht auf ben erften Rubriken bes Kommerzbuches eine gewiffe zu bestimmenbe Bahl vorgemachter Arbeitsftunden angemerkt ift, barf Niemand Genufftempel barin eintragen, ober mit andern Worten: Niemand kann bie Genuffe bes Angenehmen schmeden, bevor er nicht über die Beit gearbeitet bat.

Art. 11. Die Rommerzbucher werben alle Jahre erneut. Diefe Erneuerung geschieht im Winter ober kurz vor ber Ernbtezeit. Beim Schlusse ber Rommerzbucher wurde es sich z. B. treffen, baß Manche viel Arbeitöstunden noch vorgemacht hätten; da nun der Harmonie des Ganzen wegen nur eine gewisse zu bestimmente Bahl davon ins neue Buch auf die erste Rubrik übertragen wird, und die übrigen für den Inhaber des alten Buchs verloren gehen, wenn er sie nicht durch Genußtunden ins Gleichgewicht bringt; so wird Zeder bahin trachten, dies zu thun, und Manche werden auch einige Tage lang nicht arbeiten, um sich die täglichen sechs Stunden der allgemeinen Arbeitszeit in dem Kommerzbuch durch

bie früher vorgemachten Arbeitoftunden ausgleichen zu laffen. Der Schluß ber Kommerzbucher ift boch alfo als eine mahre Carnevalswoche zu betrachten, die man, um ben nothigen Feldarbeisten nicht zu schaben, in eine paffenbe Beit verlegen muß.

Art. 12. In jedem neuen Rommerzbuche wird auf bem Extrablatt (f. Art. 7) bie gange Summe ber fruher gemachten Rommerzftunben angemerkt, fo wie bie bafur in vorzuglicher Quantitat eingetaufchten Genuffe, ale g. B. Baldmann machte in 8 Jahren 5600 Rommerzstunden, bavon glich er 50 verfaumte Arbeitstage mit 300 Rommergftunben aus, 300 andere Rommergftunden finden fich ausgeglichen burch in verschiedenen öffentlichen Etabliffemente genommenen Getrante und Erfrifchungen, 3000 Rommerzftunden ließ er fich ausgleichen burch ben Gintausch verfcbiebener in ben Ausstellungsfälen genommenen Baaren, und 2000 Stunden vermandte er auf Abonnemente verichiebener Benuffe bes Angenehmen. Außerdem werben auf Diefem Extrablatte bie gemachten Reifen, fo wie bie überftandenen Rrantheiten bes Individuums angemerkt, und was fonft noch fur nothig befunben wirb; mit einem Borte, Diefes erfte Blatt foll eine Gefammt= überficht aller fruber ju Enbe gegangenen Rommergbucher bes Individuums geben. Diefe Ueberficht wird unter ber Leitung ber Bejundheitetommiffionen ausgestellt.

Art. 13. Die Kommerzstunden burfen in ihren Folgen ber Gefundheit der Individuen fo wie der harmonie des Ganzen nicht schaben; zu diesem Ende stehen fie unter der Aufsicht eines Gesfundheits-Comit. 3. (G. Rap. 15. Art. 16.)

Art. 14, Riemand erhält in irgend einer Stabt, einem Etabliffement ober sonft an irgend einem andern Ort als in ben Spitälern Nahrung, Wohnung, Kleidung und Arbeit, wenn er nicht den Wechsel seiner früheren Wohnung, seines Speisesasles ober seines Atteliers in seinem Rommerzduche hat anmerken laffen; zu diesem Ende hat jeder unbekannte Gast seinem neuen Wirthe das Buch vorzuzeigen. Eben so erhält Niemand die Genüffe des Angenehmen in den öffentlichen Etablissements, wenn nicht in seinem Rommerzduche vorgemachte Arbeitszeit angemerkt ift; und nur nach Maßgabe als die Zahl der vorgemachten Ars beltsstunden groß oder klein ift, kann er die Genuffe und Brcbutte des Angenehmen in größeren oder minderen Werth erhalten. Dies ift nothwendig, um eine richtige Kontrolle über ben
richtigen Austausch der Borrathe in den Magazinen und Etablifsements führen zu können, so wie um zu verhüten, daß Jemand
sich der allgemeinen Arbeitszeit entziehe, um Jahre lang ohne Arbeit auf Reisen zuzubringen.

Art. 15. Jeber, welcher bei ber allgemeinen Arbeitszeit einige Stunden oder Tage fehlt, läßt fich die fehlende Zeit als Genugstempel von seinem Werfführer in das Buch eintragen. Wenn dies bis zu einer gewissen von den Mitarbeitern zu bestimmenden Zeit nicht geschieht, so wird berselbe in seiner Wohnung und seinem Speisefaal als frank gemeldet. Die Dauer der Frist richtet sich je nach der Jahreszeit und der Nothwendigkeit der Arbeit, so wie nach dem guten Willen und Zutrauen der Mitarbeiter, weil diese im Falle eines Desicits verpflichtet sind, die sehlende Zeit durch Kommerzstunden nachzuholen.

Urt. 16. Jebes Deficit an ben Rechnungen eines Ctabliffements, eines Bereins, einer Gemeinbe u. f. m., wird von ben Ronfummenten bes Ungenehmen getragen, g. B. wir find unfeter 50 Canger, wir bilben zusammen einen Berein, und abonniren uns Alle bei ben Agenten ber Afademie, bamit man uns täglich Getrante und Erfrischungen liefere. Rehmen wir nun an, bas monatliche Abonnement für bergleichen Getrante und Erfrischungen toftete und Jeben 30 Arbeitsftunden; nach 2 ober 3 Monaten waren nun aber gerabe bie beften Ganger mit biefen 30 vorzumachenben Arbeitsftunden im Rudftand. Burbe fich bedmegen ber gange Cangerverein auflofen wollen? Rein! fonbern fie murben in Maffe ihre Rommerzbucher auflegen, und fich Jeber etliche Benußstunden mehr einstempeln laffen, um bas burch Einige ents ftanbene Deficit zu beden. Ware bas Deficit jeboch fo beträchtlich, bag bie vorgemachten Arbeiteftunden Giniger nicht binreichten, ben Rudftanb ber Uebrigen zu beden, fo with bie Berabfolgung ber Betrante und Erfrifchungen von Seiten ber Afademie fo lange eingestellt, bis bie Bücher fich in befferen Umftanden befinben.

In ben öffentlichen Etablissements, die Jeber zur unbestimmten Beit, ober zufällig besucht, wie heute unsere Wirthshäuser, wo die wenigsten Gafte abonirt siud, und es beshalb alle Tage etwas zu stempeln giebt; da, wo der Austausch ber Produkte bes Angenehmen bis in die kleinsten Einzelnheiten betrieben wird, kann nur ein Deficit entstehen, wenn der angestellte Wirth die Kommerzbucher ber ihm unbekannten Gafte nicht jedesmal nachsicht; wenn er Leuzten Getränke, Erfrischungen u. dgl. verabreicht, die nicht vorgears beitet haben; wenn er das Verabreichte nicht einstempelt, ober sich im Stempeln irrt.

Wer foll nun ba ben Schaben tragen, - wenn fich nach ber Monats- ober Jahredrechnung ein Deficit ausweift? Doch nicht ber von ben Afademien eingesetzte Wirth ober Auswärter! benn bie haben ja eben nicht mehr wie jeder Andere. Die Afademie kann ihn auch nicht eber tragen als im außerften Nothfall. Es muffen boch also alle Konsummenten eines solchen Etablissements es sen, die ihn tragen. Darum also wie folgt:

Art. 17. Jeder Vortheil, und jedes Dificit in den Rechnungen ber verschiedenen Etablissements des Angenehmen, wird nach 3ah= redrechnung unter die Konsummenten besselben verhältnismäßig vertheilt, und ihnen also zu der im neuen Buche einzutragenden Summe von vorgemachten Arbeitöstunden zugeschrieben, oder daven abgezogen, je nachdem ein Gewinn oder ein Verluft sich herausstellt.

Art. 18. Wird burch ben Genuß bes Angenehmen bie Harmenie bes Ganzen gestört, und ift ber Eintritt einiger arbeits fäbigen Mitglieder in die Spitaler davon die Folge: so wird dieser Berluft von allgemeiner Arbeitszeit gleichfalls ben Konsummenten besselben Genusses zugerechnet. Also je mehr Branntweinräusche in den Spitalern furirt werden, besto theurer wird der Branntwein; jemehr man sich um den Besit fostbarer oder seltener Gegenstände streitet (stehe Kap. 15. Art. 15.) besto mehr wird ihre Ansertigung und ihre Erwerbung erschwert. (Siehe Kap. 11 Art. 8.)

Art. 19. So wie in ber fur Alle berechneten Arbeitszeit bes Rothwendigen und Ruglichen, schon die Aller zur Arbeit Un-fähigen mit eingerechnet, und auf die Nebrigen vertheilt ift, eben so muffen die Akademien auch allen Konsumenten bes Angeneh-

men bie nicht mehr fibig find Rommergftunden zu machen, bieleiben Genuffe formabbrend gewähren, und ben Werth der Arbeitszeit derfelben, mit zu ber zur hervordeingung bes Angenehmen nothigen: Arbeitszeit fchlagen. Die benfelben auf blife Weife unter ber Form einer Benfion gewährten Genuffe, milfen im Werthe ben von benfelben fraher burchfchnittlich gemachten Kommerzftunden

Art, 20. Da in ben Kommergbachern lummer eine bestimmte Jahl Arbeitsstempel worgemacht werben muffen, um bas Eintragen ber Genufftempel zu erlangen, so ift es nothig bag bie neuen Kommergbucher jebelmal 8 Tage vor Ablauf ber alten herausgegeben werben; In die alten werben bann mabrend biefer Zeit nur die Genufftunden eingestempelt, und in die neuen die Arbeitsstunden.

Art. 21. Gebt ein Rommerzbuch verloren, fo betommt bas Individuum ein neues; bie im alten vorgemachten Kommerzstundent geben jedoch fur baffelbe verloren

Art. 22. Den Mitglieber des Trio, der Centralmeisterkompagnie und der Meisterkompagnien, so wie Allen, welche durch die Häbigkeitswahlen zu ärgend einer wichtigen Misson berusen werden, wird gleich, bei der Prüseung der Wahlprobe, und mach Anerkennung derfelben, eine gewisse Summe Kommerzstunden ausgeseht, se mach dem Nunen der aus der Werwirflichung der meuren Idee für die Gesellschaft herworgeht. Diese Ansangs bestimmte Summe Kommerzstunden, wird diesen Indieden so lange zugeschrieben, als sich dieselben in ihrem Amte erhalten. (Giebe Kap. 4. Art. 19.)

Bas bie übrigen, Berbättniffe anbetriffe; fo find ihre Kemmergftunden benfelben Contvolle unterworfen, wie alle liebrigen, eben ig haben fie wie biefe ihre Genufftempel nach ben empfangenen Arbeitsftempeln zu mogeln

Art. 23. Obmohl bas Bewastungsperfonal ber Arbeiten und Produkte bes Angenehmen ebenfalls: an leine Bestimmte; allgemeine Arbeitszeit gebundem ist; well sich die geskliffen Arbeiten beffelben for menig nach Giunden berechnen laffen als die bes Bermaltungsperfonals ber Arbeiten bes Nothwenbegen und Nichtigen, fo kann doch die im vorigen Artikel enthultette, die Männer bes

Art. 24. Alle durch Kommerzstunden erwordenen Productife ist Mysestelinen: perfen nachen kann Konnachten gur Ebist. Mysestelinen: perfen in perfen nach in der Gerustelle in ber gerustelle in ber gerustelle in gerustelle in ber gerustelle in gerustelle in gerustelle in gerustelle in ber gerustelle in gerustelle

for 21. Gebr ein Semmen, inefendelte manne bei 200 21.

Gelves ober der Karten bebeinerzamententwischen der Karten Geles Gelven der Gelven der Gelven der Gelven der Gelven der Gelven G

ein für in einem Linte erhaltenenstenenschaftelche glock, weschifflichen eine geschen geschifflichen eine geschen geschiebten geschiebten

Gelufte ber Anbern. Dan fann fichlisoniss Gine ben Anbern

ann hettisten, hallakterrieckschauen, modelbrei Ichtebermichtiger Staer gen benchenterischen underhauten Douthelbeber Begerbier Eines
eine gen die Generalie des Moden fürenen ides in errord von innen
eine Cinselune donnen badunchigund Wachtheitenter Arbeitender gehreiche haben Brade weiteineller verliebtereichneren Arbeit-

Do, freier Die Ginen mittelft; bie Gulves luben Folleren !! frin fo

Stiefet verfielen bie Anbern in bas 30ch bet Untervurfigfeit und

Es treibt burch vie Berjahrung, ben Unfug von Generation zu Generation auf eine immer jehrecklichere Sobe: beim bas Gelbthime zieht bie zuie Erhaltung Aller nöthigen Kräfte, auf immer größere haufen zusammen, um bie Mästung seiner Kreatuten beste volltominener bewerfstelligen zu können. Je mehr,
und je größere haufen nun von ben für die Erhaltung Aller
insthigen Bebutfitffen für Einige zusammen gefraht werben,
umist größer ihre ber Mangel ber lebrigen, und zwar immer
größer, je mehr sich die von ben Zusammentrahern regelmäßig

Das Gelbipfreit in Wiebelpritt mit feber värnünftigen Dibnung; baber bie vielen unvernünftigen, und wibetfprechenben Be-- fepei Conlunge bie Gelellichaft noch eines verfelben notbig bar, wird im jede Webemang ber Freiheit verpellet.

B) Das Gelbignem vertindere und vergögelt feben file bas Wobl.
Aner bereihneten Bertignitt; wetl bet Gelomann mit vas nige tanftiger was spra perfonutge Dietlete! Bietet. 11 E.

Do die Maschiene die Arbeit verkitzen Gbor nicht, ichfere Läge wied voorest im heinigen Gelospstem nicht verbestert. Mande Makhinen schusten beiteich mat mehr ule bet Mensch mit feisten von beiven Ganben, bestiegen nilffen wir boch eben so lange are beiten alle statet. Bieneicht gerabe bestwegen millen uns zwingt, uns jede herabsbehung ver Arbeitszeit gefallen zu taffen, went wir nicht vorziehen zu stehlen ober zu fterben. Miso in einem Sufien went wir nicht vorziehen zu stehlen ober zu fterben.

watel: venn um Chafaiffungen zu verhuten untfte man fle ebenfalle von Bett zu Zeit burth andere erfeten; vier wirde der bei ben'
Ratten micht unftambe machen. Der Suuprgruit, warum fie in
einen: Geftente ber harmonie und Freiheit nicht als Taufchmittet
bienen tonten ift ber ! bas nitttelft berfefben Scheiftungen, Beftehungen, Bafterbfpiele, Befring und Diebstahl nichtlich fint, wie
unter bem Gelbstein. Durum fonnen weber Studen Wetall,

Bolg, Steine ober Rarten, in einer auf Barmonie und Freifeit ba-firten Organisation ber Gesellschaft als Taufchmittel bienen.

Ein Taufchmittel fann baber ber Garmonie und Freiheit nur burch folgenbe Eigenschaften zweckbieulich fein.

- a) Es barf fich bamit nichts aufhaufen, verfchenken, verfpielen, vererben und fteblen laffen.
- b) Es muß fich bamit bie Freiheit feines Ginzigen gum Bortheil eines Anbern beeintrachtigen laffen.
- c) Es muß trop allen Austausches boch immer in ber hand bes Besigers bleiben, und zugleich ein Tagebuch feiner Begimben und Fähigkeiten sebn.

Bweite Frage. Warum tann man fic ber Commergbucher nicht auch fur ben Austausch ber Proputte bes Rothwenbigen und Nüglichen bebienen?

Antwort. Weil biefe etwas Nothwendiges und Bestimmtes find, mas Jeber in gleichem Berhaltniffe beben muß, eben fo wie bie jur hervorbringung biefer Probutte nothigen Gabigfeiten. Bu bem aber, mas Alle in gleichem Berbultwiffe haben muffen, barf es in einem Spftem ber harmonie und Freiheit keine Taufchmittel haben, weil biefe Letteren eigentlich beuptfäclich nur bagu bienen, ben Freiheitstrieb Gingelner gu befriebigen, und eine ungleiche Bertheilung ber Genuffe ba möglich gu machen, wo fie Diemanben fcabet. Da, mo bie Bertheilung in ben Berhaltniffen fur Alle gleich ift, bebarf es ja alfo auch feines Laufchmittels. Die Beburfniffe bes Nothwendigen und Runlichen find nun aber fun Alle gleich, wie bie jur Bervorbringung berfelben notbige Ar-Durch eine Ausbehnung bes Taufcomittels auf bie beitegeit. Probutte bes Nothwendigen und Nuglichen murbe nur bie Bertheilung nach ben gleichen Berhaltniffen unmöglich gemacht. Mancher murbe gum Efel ber Anbern in gerriffenen und fcmutie: gen Rleibern einhergeben, um einige Flafchen Wein mehr trinfen: ju fonnen. Andere murben beswegen Dekonomie an Mobeln und. Bausrath machen, noch Anbere mohl gar an ber Roft; befonbers. murbe biefes Alles in ber lebergangsperiode ber Gall: febn. Darum muffen bie Taufchmittel fur bas Rothwendige und Rus. liche aufhoren, es mare jogar gut, wenn es möglich mare, fie: gang und gar aufhoten gu machen. Ginige halten bies für moglich, ich aber, ber ich vor Allem bie harmonie Aller und barin bie Freiheit eines Jeden will, habe bis fest biefe Möglichfelt' noch nicht einfeben können, weil noch Niemand fich bemuhte, fie zu beweifen; indes wunfche ich fie.

Dwitte Frage. Durch bie Kommerzstunden wird es möglich, daß ein Individum einige Tage die allgemeine Arbeitszeit verfäumt, weil es sich seine täglichen 6 Stunden von ben schon vorgemachten Kommerzstunden abstempeln lassen kann; andere Individuen wieder arbeiten gar nicht mehr in den allgemeinen nütlichen und nothwendigen Production, weil sie in den Arbeiten des Angenehmen angestellt sind; als Maler, Bildhauer, Goldarbeiter, But- und Mode-Fabrifanten, Juderbäder, Distellateur, Romantiter, Schauspieler, Sänger u. bgl., wie wird es nun da möglich, mittelft der Kommerzbücher das nöthige Gleichgewicht ber Begierben und Fähigkeiten zu erhalten und die für Alle sür bas Nethwendige und Rühliche sestzusehe Arbeitszeitzu berechnen?

Mintwort: Die Berwaltung ber ganzen Gesellschaft theilt fich in zwei Orbnungen, die ber Arbeit ober die Geschäftsordnung, und die des Genusses ober die Familienordnung. In der ersten nutiblen alle Arbeitet und Arbeiterinnen ober die Meistersompagnien, die Leiter der Arbeiten, vom Wertführer und Zugführer an bis zum Berksvorstand nie Ario.

Dieses lettere kennt nun die Jahl aller arbeitsfähigen Glieber ber. Gefellschaft, so wie die aller verzehrenden Mitglieder. Nach ben Bedürstiffen dieser lettern fällt es also auch nicht schwer, die für Alle nöttige Arbeitszeit zu berechnen. Gefetz nun, unter einer: Bevölkerung von 15,000 Individuen gebe es 10,000, welche satig wären, eine volle Arbeitszeit zu verrichten; nehmen wir an, diese volldrächten jedes an bestimmter allgemeiner Arbeitszeit jähreich 1800 Stunden, so wären das für Alle zusammen 18,000,000 jährlicher Arbeitsstunden, das Jahr zu 300 Arbeitstage gerechnet. Rämen nun bei der Jahresrechnung in Folge der Kommerzstunden nur 9,000,000 Stunden heraus, für die für die allgemeine Arbeitszeit berechneten; so würden die sehlenden dafür durch 9,000,000 Kem=merzstunden exsetz. Aur gegen einen lieberschus an Kommerzstunden

erhalten die Atabemien ihrs zun Mebnetion des Angenehmen, nothigen Materialien. Da nun-iene ohne diese nichtschaften nothigen Materialien. Da nun-iene ohne diese nichtschafte eiren lassen Konnen, so ift es sowohl in ihrem als im Interse aller Konsummenten des Angenehmen, das beim Anmerden der Auferneten des Angenehmen, das beim Anmerden der Trio und die Gewerhsvorptändo haben doch aligen die Wichtestie der Unrichtigseit der Rechnungen im Bezug dus die Kansumerzbücher nicht das Mindeste zu besongen, weilt nothpombiger: Weise immer ein Ueberschus an Kommerzstunden das seine zustäufigen Fabrication nöthig sind materialien, kasenzische zustäusstäufigen Fabrication nöthig sind materialien, kasenzische zustäufigen für Weihfalle an den vergennachten Anbeitsplunden Milm: abgeschrieben wird, was auf Keinen viel, beträgt. (C. Arts: Milm:

Mas nun die Ordnung bes Genusses vie Geneinden unden Distriffenn andetrifft, so hat das Trio in allen Gemeinden unden Distriffenn Direktoren über die Aufücht und die Bewegeltung der Borsities eingesetzt. Diese berichten nun ungesährende societzische Sine diese Borsities völkerung von 15,000 Menschen brauchen wir dahierztinglich (IIIO) Pfund Fleisch, 20,000 Psund Brod, 100 Schessel Guisensuschen ober Kartosseln, 15,000 Mans Milch, -10,000 Mans Mier, 6000: Mans Wein u. s. m. An Borrath haben wirt Mask läst ar die ganze Register solgen von Allem, mas in Magazinen, Scheuern, Kornböben und Kellern ausgespeichert ift, so wie eine Westuschusscher

So laufen nun die Berichte, aus glien Diftriften bet ber bichen ften Bundesbehördes ein. Nach henselben wird nunspanistagener zuerst der gegenseitige Austausch des Ueberftusses verschällener Produkte des einen Diftrifts mit dem des andern angentients; ist dies geschehn, so regeln die Direktaren den Austausch under dem verschiedenen Gemeinden ihres Districts und dann, die Gemeinden den unter die Auchentomnisstonen, und dies an jeden Einzelnen durch dessen tägliche Beköftigung. An die Arheiter für das Australiener genehme wird dann das Nothwendige eben so gelieser, wie alle Uebrigen, weil ihre Arbeitszeit ja schon durch Kummerzstum den ausgeglichen wird. Eben so an die, denen es einsält, eine mal einige Tage nicht zu arbeiten, wen sie bafür schonissen

Aug & vergeniachte Arbeitsfrunden unsstentpeln, oder mit andern Warten, fich & Genüffteinpel in ihr Buch eintragen lasen. Sobald bies aber nicht gischtebt, ober sowald alle vorgearbeiteten Stunden diech Genüfftempel gleichzemacht sind, und das Individum bemach forischen will, nicht zu arbeiten, so wird vom Atteller aus die Angeige in seiner Bohnung gemacht, daß er Mant seh, ober so kie Angeige in seiner Bohnung gemacht, daß er Mant seh, ober sind inn biese und Koft, well wirde Angeweldete sindet innt im Spital Logis und Koft, well dine undere Bohnung und keine andere Bohnung und keine andere Lasel ihm offen sieben, so lange nicht im Kommerzbuch entweder der seit 24 Stunden erfolgte Wechsel ber Wohnung und des Speischauses, oder der Austritt aus dem Krankent und bie Hellung der Krankeit augenwirft ist. (G. Kap. 15. Art. 11.)

" Bierte Frage: Auf welche Beife wirb allen Berfälichun-

gen und Beruntreunigen borgebeugt?

Streitort. Sauptfächlich baburch, bag bie Begierben bes Etwerbens und Gentegens burch bie Romnierzstunden für Alle auf gfeiche Welfe befriedigt werden konner; bes Betruges hat man inithim gang und gar nicht nothig, es fen benn, man wolle fich' bes Genuffes aller Atchutte bes Angenehmen theilhaftig

machen, ohne wie Unbere bafur zu arbeiten.

Dieses wift aber fo leicht nicht, beim wenn man fich bas Kommerzbuch auch felbst niachen tonnte sammt seinen Stempeln, so
merze bied boch nicht hinreichen die Geseufchaft in ihrem Intereffe ju thusthen, benn erstens ist es nicht möglich, nich ber allzemeinen Arbeitszelt pstithimibrig zu entziehen, weil Ieber, ber nicht kommt, him sich ben Betrag ber versäumten Zeit einstempeln zu laffen, alle krinter in seinem Wohn- und Sebeiehause augezeigt Wied, und biefelbst sofort für ihn alle Bebienung aufhort. Da nun Niemand sich auf diese Welfe ber Arbeit entziehen kann, fo ist ferner zweitens gewiß, baß auch Niemand sich selbst fall be Stempel in bas Buth kintrugen kann, weil dies der Werfzber Zugführet, ober bie Kameraden am Ende des fünften Ar-

Getange & iber wirtlich Einigen, fich burch außerorbentliche Sefinittiteteil beppette Bucher gu fabrieiten, fo murben bie burch

biefelben zu erhaltenden Genuffe mit vielen Untequemlichfeiten verbunden febn; benn einmal durften fie fich in den Stunden, wie Rommerzstunden gemacht werden, nicht zu ofe ben Grunden überlassen, weil dies auffallend sebn wurde, wenn man die: Menge der Senußtempel mit der vielen freien Zeit vergleicht, dann maren diefelben doch genöthigt, sich bei ihren Genüffen von den Leuten zu trennen mit denen sie arbeiten, damit diese den Unterschiedenicht gewahr wurden; auch mußten sie viele ber eingetwischen Gegens ftande den Augen der Lebrigen zu verbergen suchen, Dann wäre es auch hauptsächlich ein Beweis, daß dieselben geschicker und pfliffiger sehen, als die mit der Fabrication der Kommerzhücher von den Afademien beauftragten Personen.

Die Atabemie batte fich folches Deficit boch nur allein gugufchreiben, und die Konsummenten bes Angenehmen nußten ben
ganzen baburch entftantenen Verluft theilen, mas ein mächtiger Beweggrund ift, seine Geschicklichkeit nicht auf folche Weise zu erproben, und sich baburch die Achtung und Freundschaft feiner Mitmenschen zu verscherzen, die, einmal verloren, in einem Spfteme ber harmonie nur mit Mube burch Auswanderung in eine fremde Gegend und burch ein besseres Betragen wieder zu errisgen ift.

Burben solche Kommerzbucher volltommen nachgemacht fammt ihren Stempeln und Unterschriften, so ware bies also ein Beweis, bag bie Akademien mit ber Fabrication und ber Einrichtung berfelben nicht die geschickteften und pfiffigsten Ranner beauftragt batten. Gin solcher Fall wurde also zur Folge haben, die Fabrication und bas Reglement ber Bucher andern Leuten, und vielleicht gerabe ben Nachahmern anzuvertrauen,

Fünfte Frage. Wirb bas Stempeln ber Bucher nicht eine langweilige Methobe fepn.

Antwort. Sie ift meiner Meinung nach furger als unfere Geldwechselmethobe, benn einmal ift babei nie etwas ju wechseln und ju gablen mit Ausnahme ber Jahrebrechnung.

Daburch, bag fie nur fur bie Befriedigung ber Begierben gebraucht werben, und alfo alle bas Gintaufen und Gintaufden ber zu ben Beburfniffen bes Nothwenbigen und Ruglichen erforberlichen Rleinigkeiten unnus machen, wird fle schon bebeutend abgefürzt. Was nun das Auszahlen ober bie nach Ablauf von 5 Arbeitstagen einzustempelnden Arbeitsstempel anbetrifft, so nimmt diese Methode nicht mehr Zeit in Anspruch, als das Auszjahlen des Wochenlohnes. In Zeit von 15 Minuten kann ein Werks oder Zugführer die 10 Bucher seiner Gefährten alle mit ben nothigen Stempeln und Unterschriften versehen. Das Besmerken des Wechsels des Orts, der Wohnung, des Speisesales, des Attelters, ist mit weniger Umständen verknüpft, als heute das Ausstellen unserer Reisenffe, Miethstontrakte, der Mechnungen unferer Speisewirthe und der Arbeitsbescheinigungen und Atteste unserer Metster, Fabrikanten, herren u. bgl.

Was nun die Genußstempel anbetrifft, ba werden die Umftande nich ber Zeitverluft bes Stempelns icon baburch außerorbentlich vereinsacht, baß es Jebem möglich gemacht wird, sich auf versichiebene Genuffe bes Angenehmen, auf Monate und auf bas Jahr ju abonniren, indem eine Anzahl Gleichgefinnter, Vereine zu biesem Zwed bilden, als: Sing- und Lesevereine, Muste- und Lauz-

vereine, Abendunterhaltungen u. bgl.

"Beber folcher Berein ftebt jufammen fur ben richtigen Beitrag. allet feiner Mitglieber und lägt fich ben taglichen Bebarf an Thee, Bier, Wein, Raffee, Ruchen, Litore und. Erfrifdungen a'Ter Art in Summa Hefern. Den Berbrauch biefer Begenftanbe. und ben bafur zu entrichtenben Beitrag, regeln biefe bann nuter fich monatemeife, und die Alfabemie macht nur eine monatliche, vierteljährige ober jahrige Revifion ber Bucher ber Mitglieder, Das Deficit, was bann möglichen Falls bei bem einen ober bem andern Mitgliebe eintreten tonnte, füllt Die Gefammtheit burch übergablige Genufftempel aus. Jebem folchen Bereine ift aber. vorzuglich baran gelegen, geregelte Mitglieber gu haben, auf Die fich alle Unbere verlaffen tonnen. Fiele bennoch (mas gan nicht möglich icheint) ein allgemeines bedeutenbes, Deffeit, por, fo mußten bann naturlich Die übrigen Ronfummenten burch einen febr fleinen Beitrag bei ber Jahrebrechnung baffelbe beden, Dies. gone aber bie Auflojung eines folchen Bereines nach fich einbem. bemfelben ben Afabemien nichts chen geliefert murbe bevor.

er feinen Ruckfand nicht burch Kommerzstunden ausgeglichen hatte. Und welcher andere Berein wurde solche Mitglieder gern unter steh aufnehmen? Das Stempeln bet Genufftunden in den sibrigen Stadlissements, wo Jeder gleichsam im Borbeigehen ein Glas Wein, Bier, Milch, ein Packet Jadad u. dal. nehmen kann, ist ebenfalls nicht umftandlich. Der Gast legt das lepte Blatt don ben in seinem Buche gestempelten auf, und der angestellte Berth — welched gewöhnlich die zur Arbeit untauglich Gewordern sind — druckt seinen Stempel hinein. Das ist wenigstens then so grichwird gemacht, als das Bezahlen mit dem Gelde, besonders wenn man bedenkt, das dabei oft Wechseln und herausegeben, und oft auch Einschreiben auf Kredit vorkommt.

Bus nun bie Gegenftanbe bes Luxus anbetrifft, ba geht ber Austaufch viel gefchminber als jest, wo fo viele toftbare Bett

unnut mit Sanbeln und Belbwechfeln bertoren wirb.

Die Kommerzbucher find übethaupt Alles in Allem, was Jeber zur Regelung ver harmonie bes Ganzen Schriftliches braucht. Gie bertreten alle unfere in ben jestigen Verhältniffen nothigen Schriften,

Sie find zugleich: Reisepaß, Taufichein, heimathsichen, Freischein, Lehrbrief, Wechsel, Quittung, Rechnungsbuch, Tagebuch, Schulzengniß, Eintrittstarte, Empschlungsichreiben, Kollette, Setbborfe, Kalenber; sie sind ber Spiegel aller geistigen und physischen Bedürfnisse bes Individuums, sein Portrait, seine Bicsgraphie; kurz, bas ganze bitbliche Ich bes Individuums, wie est noch nie bargestellt wurde. Diese ungeheure Menge von Zeugeniffen, Attesten und Schriften aller Art, die wir unter ben jehigen Berhältnissen nördig haben, und wovon die pieisten sehr unsuch find, concentriren sich auf eine vervollkommuete und vereinsfachte Beise, in dem einen Kommerzbuch.

Cedste Frage. Wird Diese Regulirung nicht burg bas

Abreifen ber Gingelnen geftort?

Antwort. Rein! weil Riemand an einem fremden Det, obnie vorgemachte Könimerzstunden, Arbeit, Rast, Wohnung, Arbeidung und Reisegelegenheit haben tann, ohne bas Bifa in selnem Buche bemerkt zu haben. Dieses wird jedoch nur dann, gegeben, wenn bas Buch in bet Ordnung ift, und bie Summa

ber gemachten Arbeitse und Genufitunden in bas Buch ber Beie fenden eingetragen find ; welches bann bei ber Jahresrechnung mit in Betracht gezogen wirb.

Ciebente Frage. Konnen nicht bie Wirthe manchen Begenftam verabfolgen laffen; ohne ben Berth verfelben in Die Bacher einzuftembeln?

Alntwort: Dicht leicht? weil' erftend bad Intereffe allet Gafte fo wie ihr eigenes babet betheiligt ift, und Seber bet ver Jahresrechnung lieber felnen Gaften einen Bortheil als ein Drifteit bietet; bann, weil ber Wirth nie allein ift, sonbern liberalt zwei ober vier angestellt find, die alle bas gleiche Intereffe haben, eine gute, vortheilhafte Jahrebrechnung abzulegen!

Bu dem Amte eines Birthes tann man fo viel Perfonen anstellen als man will, das thut der allgemeinen Arbeitszett keineit Abbruch, weil man dazu diesenigen Leute nimmt, die die Gesellsschaft ohnehin arbeitslos erhalten muß; zu bem Geschkere aues solchen Wirthes hat jeder zur Arbeit unfähig Gewordene ime mer noch Luft und Araft geung. Nun wurde aber in einem folchen Systeme ber harmonie Jeder eine folche Begunftigung vom Seiten des Wirths eher als eine Beleidigung als wie eine Geschäuftigkeit ansehen. Bon dieser Seite ist boch also ber Besurchung einer Unregelmäßigselt ungegründet.

Alchte Frage. Wie murbe man es aber mit ben verichiebenen Geschäften halten, bei benen eine längere, erschöpfende Arbeitszeit nothwendig wird, als z. B. bei ben Matrofen, die oft lange Seereisen machen, und ben Conductoren von Suhrwerken, die oft Tag und Nacht bei ben Wägen bleiben mufsen; fonnen diese benn auch Kommerzstunden machen?

Antwort. Warum benn nicht? Diesen wird bie gange Beit, die fie nothiger Weise bei einem und demselben Geschäfte über die allgemeine Arbeitszeit zubringen muffen, als Komnerzentunden angerochnet, Davon können sie nun einen Abeil ihren; Genuste auf ben Schiffen selbst befriedigen, und die übrige Beit und Genusse nach ber Neise einholen. Die Ernenerung der Kommerzbücher solcher Individuen kann naturlich nicht in die fürst Alle bestimmte Zeit fallen, weil sie auf Reisen nicht Gelegenheit

haben, ihre Rommerzstunden burch Genufftempel "auszufullen. Diefe Erneuerung gefchieht bann vor einer jeben Abreife. (Siebe Rap. 5. Art. 20.)

Neunte Frage, Manche Geschäfte find unftreitig annehnisticher und angenehmer als wieder andere; und boch kann immi habei nicht eine Ablösung von 2 zu. 2 Stunden vorwhuren um dreimal so viel Personen baran Theil nehmen zu lassen. Dies ift z. B. bei den Conductoren von Fuhrwerfen der Fall; soll man denn da die Arbeitszeit derselben auch für die gleiche Mühe rechnen, ha doch mitunter auch noch Zwischenzeiten vorsommen, wo sie gar nichts thun, wie unter Andern dei der Fütterung der Afferde. Wie wurde man denn da die Sachen regeln, um nicht gegen das Privzip der Freiheit, und Harmonie Aller zu vern stoßen?

Abertwort. Die Arbeitszeit folder Individuen muß nothisen Beife für voll gelten, weil fie ja voch diefe Arbeitszeit nicht für fich zu andern Zweden benugen können. Nach folden Plägen brangen, können fich aber die Rebrigen wicht, ohne fich dem dazu berechtigenden Eramen ber Lauglichkeit zu unterwerfen. Diefes Eramen, welches Zeber schon vor dem Andiritt aus der Schulsarmee ablegen muß, wird aber um fo fcwietiger gemacht, je mehr fich die Schüler zur Erlernung eines angenehm scheinenben Gesichafts brangen. (G. Kap. 5. Art. 20.; n. Kap. 14. Art. 15.)

Mithin wird boch bas Gleichgewicht ber verschiebenen Mühen vavurch keinesweges gestört, höchftens kann solches Anbrangen nur bagu biehen, bie Wissenschaft und Geschicklichkeit auf, eine immer höhere Stufe zu heben. Un ben Meistertompagnien ift es bann, zu bestimmen, welchen Wissenschaften und Geschicklichkeiten baburch für bas Wohl Aller ein höherer Impuls gegeben werben muß. Uebrigens ist die Annehmlichkeit mancher Geschäfte beute bei uns nur scheinbar, weil wir uns keine Ibee machen können, wie annehmlich die heute für schwierig betrachteten Geschäfte in einer bessern Organisation ber Gesellschaft betrieben werben können.

Bebnte Frage. Wie murbe man es men mit bent verichte benen Plagen im ben Afratenn halten, auf bie bochenlle ein gleis ches Recht haben?

Antwort. Auf verschiedene Beise, je nach den Umpanben. In der flebergangsperiode, wa die Theaten noch nicht allgemein geworden find, so wenig wie die Schauspieler, kann man für die verschiedenen Plage, ein verschiedenes Abonnement von Genufftembeln annehmen. Jeder Abonnent erhält dann eine auf die Dauet des Abonnements gultige Einlaftarte; je nach den Plagen auf die er abonnirt ift. Will man die Wöglichkeit ver Berschenkungen bieser Karten vorbeugen, so kann man auch diese, so wie andere in die Commerzducher abgestempelte Abonnements, noch außerdem auf das Ertrablatt des Luches aumerken luffen; wenigstens ift dann boch nur ein oft wuntchenswerther, gegenseitiger Austausch der täge lich zu holenden Eintritiskarte möglich, nicht aber die verführerte schenkung eines viertel-oder halbjährigen Abonnements.

Der besondere Stempelauf bem Extrablatte vient ber Einfachheit wegen, damit die Theaterpirektionen bei ber taglichen Austheilungt ber Karten nicht nothig haben, jedes Buch burchzublattern.

Sind die Theater allgemein geworden, ober will man icon frud ber die verichiedene Werthbestimmung der Plage nicht mehr, fo kunk man die Sachen so einrichten wie folgt:

Am Eingange bes Theaters befinden fich mehrere Urnen. In einer berfelben find einzelne numerirte Rugeln. In der zweiten find diese numerirten Rugeln zu zwei zub au zwei zusammengefügt; in der dritten trei, und so fort bis auf funf. Diese in den funf Urnen enthaltenen Nummern find aufeinander folgend, und repräsentiren sammtliche numerirte Plage des Theaters.

Die Individum, die nun einzeln kommon, greifen in die Urne worin die einzelnen Augeln fich besinden, und mehmen dann beib ihnen danach durch ein Rillet bezeichneten Blat ein. Woller zwei ober mehrere Berfonen zusammen siten, so greift einer berfelben in diesenige Urne welche die gewünschte Ball zusemmengeseter, aufeinander folgender Nummern enthäle. Sind die eine zelnen Nummern vergriffen, so werden fie durch andere aus ben andern Urnen, die man zu dem Bwed auseinander nehmen knun; ersett.

Geht bas nicht Alles gang vortrefflich? find boch find biefe birt gegebenen Iveen nur ein nevolltonemener Schattenrig von bem, mas fein tann, und wirb.

3m einem Spften ber Bereinigung ift viel möglich; mas in eis nam Spftem ber Arennung und Berbingelung unmöglich ift.

Gifte Frage. Im Falle nun ein folches Kommerzbuch verlaren geht, wurde biefer Beriuft nicht eine Unregelmäpigkeit in ben Rechumgen, ober wohl gar ein Deficit in benfelben nach fich gieben?...

Mintwort. Die baburd entstehende Unregelmäßigkelt ift von teiner. Bebeutung, und kann sich auf vie Berwaltung fühlbar unden, weil biefelbe keine Kommerzstunden treditirt, sondern bie-biefelben vorarbeit en läßt. Das Individuum könnte boch also babei mur verlieven, im Falle es nemlich eine bedeutende Anzahl Kommerzstunden vorgrarbeitet hätte, und der Neberschuß berfelben nicht mehr nachzewiesen werden könnte.

Diefer Berfuft, ber im vorkommenben Falle nur fehr klein febn kann, besonders wenn bas Individuum gewohnt ift, nur fehr mäßig über die Beit zu arbeiten, kann aber Miemanden zu Giute kommen als ben Konfummenten bes Angenehmen. (Siehe Art. 17 b. Kap.) Mithin kann boch der Berluft eines Buches jo wesnig wie jeder andere Berluft ober Gewinn, das Wohl des Einzelzgelnen gefährben, und bie harmonie Aller ftoren.

Werlierende Mitglieb eines Bereines mare, bet feine Bucher mit ber Adabemie nur nach Jahresschluß regelte; baß ferner es burch in ber Adabemie nur nach Jahresschluß regelte; baß ferner es burch in ber Amischenzeit vorgetommene Reisen und Krantheisen und ansbere unvorhergesehene Bufälle fehr schwierig ware, ben Inhalt bes verliernen Buches einzusehen. In solchem Falle bielbt es ben Berseinsmitgliebenn koerlaffen; ob fie bas Deftrit nach Art. 15, ganz vot theilnwise übernehmen wollen, wenn ber Berlierenbe seiner Unachtsamteit nicht felbst ein Opfer beingen fann, ober will.

Brodifte Frage. Wird bie Regelmäßigkeit ber Bucher, und baburch bie Berechnung ber Garmonie bes Gangen nicht durch bas Absund Bureifen ber Individuen geftort?

Muteport. Rein! benn jebes Individium erhalt vor ber Ab-

reise sein Buch vifirt, wenn es nämlich teine Rommergftunden vor gearbeitet hat, babei aber boch nach ber täglich bestimmten, allgemeinen Arbeitszeit, die Fahrgelegenheiten benuten will.

hat ein Individuum eine Anzahl Kommerzstunden vorgearbeistet, fo hat es dieses Wifa nicht nothig; ift aber alsbann gehalten, so lange es nicht arbeitet, sich die täglich erforderliche, 5-oder 6 ftundige Arbeitszeit, von ben vorgemachten Arbeitsstunden abstempeln zu lassen.

Ein Reisenber, ber feine Kommerzstunden vorgearbeitet hat, erbalt seine tägliche Arbeit eine feine täglichen Bedürsniffe, von den Gesundheitstommisstomen angewiesen. Will er sich einige Zeit an einem Orte aufhalten, so tann er sich bei einem Werkoder Bugführer nach seiner Wahl als Arbeiter aufnehmen lassen, Sobalh er ben Stempel desselben in seinem Kommerzbuche hat, betommt er in jedem Etablissement des Nothwendigen und Nüglichen waß er braucht.

Der Wert-ober Bugführer, welcher bie Bucher ftempelt, ift verbflichtet, leben Arbeiter, ber nicht bei ber Arbeit ericheint, unb für bew die Ramieraben nicht gut fteben wollen, ale frant gu melben. (Siebe Rup. 15. Art. 12.

Ich hoffe nun mich in blefem Kapitel ziemlich beutlich erklärt zu haben, und will ulfo, obwohl darüber nöch viel zu frügen ift, wie diesem Bragen schließen. Wer mich noch nicht verständen hat; wirde mich vielleicht durch die folgenden Rapitel bester versteben.
Sa wiel ift indest genis : man darf nur ein Shsten der Freihelt; der harmonie und Gemeinschaft Aller — hört ihr's, Aller!!
Aller!!! — wollen, so wird man est sinden! Dies Spstem ober jenes! Kommerzsunden oder teine! das Alles fan Nedenstaden; die Happisache ist: Alles für Mies zu wollen, und nicht: Etwas für die Einen, Wenig für die Andern, und Nichts für die Wederigen.

er mondere de la faction de la constant de la const

recarding the analysis to the first the same property and a some for him in the first way is not a compact of the second Production of the State of the Contract of the S. Pat France 16 .. . . . . . . . . .

# Elftes Kapitel.

#### ma ann i de Die Geschäftssperte. the Europia disposition of the fire well

Harris America Charles and

"It ein Gefcaft mit freiwilligen Arbeitern überfüllt - maß gen mobnitto bei ben angenehmen Beichaften ber Sall ift, fo tann in bemfelben nicht uber bie Beit gearbeitet, fo konnen barin feine Kommergftunden gemacht werben. Diefe Berordnung nenne ich big Beidaftefperre. in dividendal resultable

Mittelft berfelben wird es möglich, im Buffanbe ber Gemeinichaft Bebem bie freie Babl einer angenehmen und leichten, ober una angenehmern, befchmerlichern Arbeit zu Jaffen, ohne bag, baburch bei letterer ein Mangel au Arbeitern eintritt, er nun Sal bi

wed ned, : nimdathafied grweifelfiches bet geningro, gange gid, nuß bes unnathigen Angenehmen, nur burch bie Anovuttion : bes jenigen Rothigen, welchemies an freiwilligen Arbeitum: mans gelt, moglich zu machen, und zwar; ohne; baburch weber bie verfonliche Freiheit, noch die Darmonie des Ganzen zu gefährtem, welche lettere gu fichern, ber Sauptzwad biefen Inftieution ift.!!! voliff : Dung bie Gefcaftsfperremirb ve ferner moglich, alle Rachtbelle son: ber Gefellichaft abzumenben, welchen fie bitrch bie Bugettofigfeit ber Begierben Miniger ausgefest febn fonnte. Denn g. 2. ed bentbar mare, bag im Buftanbe ber Gemeinschaft ber Luxus fich auf eine furchtbare Beife vermehrte; wenn fich bei Ginigen eine mabre Sucht nach golbenen Retten, Uhren, Ringen, Perlen und Chelfteinen zeigte, und bie Merzte machten ben Bericht, bag in Rolge ber Bermehrung und Ginführung bicfer Cegenftanbe fich bie Spitaler mit Sabgierfranken füllten - nämlich folchen, welche

fich um ben Besity eines Gegenstandes freiten und folagen — so wirb, wenn es nicht möglich ift, biefe Gegenstände allgemein zu machen, von dem betreffenden Gewerbsvorstande die Sperrung der Werkstätten verordnet, in welchen diese Gegenstände bisber fabricirt wurden; bann bort die Krantheit auf einmal auf.

Dan fann einwenden: Beber fann fich ja einen golbenen Schmud burch Rommergftunben verbienen, wenn er will. Dies mare aber boch nicht möglich : benn bie Materialien bagu murben am Enbe ju felten werben; auch erfanbe und fabricirte man am Enbe fo vielen koftbaren unnügen Rram, bag es Jemanben, ber an allen Luxusarbeiten und Productionen ber Phantafie Freude batte, gulest unmöglich ober boch wenigstens zu läftig werben murbe, gur Berbeischaffung aller biefer Begenftanbe fo viele Rommerzftunden gu machen, und ba nun jeber Menfch bie naturliche Begierbe bes Sabens und bes Erwerbens bat, fo ift es auch nicht zu verwunbern, wonn er biefelbe auf bie leicht möglichfte Weife gu befriebigen fucht. Derjenige, welcher ftarte Begierben bat, welche burch Die Genuffe, bie auf feine Ginne wirfen, aufgeregt werben, men-Det alle ibm mögliche Mittel an, fle ju befriedigen. Wenn ihm nun bie Gefellichaft biefe Befricbigung burch bie Unwenbung feiner geringen nuglichen Sabigfeiten erfcmert, fo fucht er biefelbe auf anderem Wege zu erlangen; feine Begierben fommen in Ronflitt mit ber Barmonie bee Bangen, und zeigen baburch an, bag bier etwas an ber gefellichaftlichen Ordnung zu verbeffern ift. Er ftiehlt, beißt bas in unferer Sprache.

Da ift nun nicht anders nachzuhelfen, als burch bas Allgemeinmachen ober bas Wegichaffen bes fraglichen Artifels, welcher im Stande war, bie Unordnung anzurichten; und bazu foll bie Gefchäftssperre ebenfalls bienen. Merten wir uns barin überhaupt also folgende Buntte:

- Art. 1. Gie bient bagu, bie Begierben und Fabigfeiten ber Gingelnen mit ben Begierben und Fabigfeiten Aller in Sarmonie qu bringen.
- Art. 2. Sie wird von ben Gefundheits-Comite's vorgeichlagen und von ben Gewerbsvorftanben bestätigt.
  - Art. 3. Die Geschäftesperre gilt fur alle Individuen, relife

Kommerzftunden, machen, auf die gleiche Weife; wenn nicht nach ben Naturgefesten eine Ausnahme babon gemacht werden muß.

- Art. 4. Eine Ausnahme bavon machen alle Individuen, welche ihre Arbeitezeit in ben beingenbsten Geschäften berwenden, eben fo die Matter Meiner Kinder, fo wie die Schwachen und Greise, die noch urbeiten, aber feine starte Arbeit verrichten können. Daburch werd die Gleichheit ber Berhaltniffe gefiehert. (Siehe Bap. 18. Art. 6.)
- Art. 5. Wenn ein Seichaft auf einmal viele Arbeiter nothig bat, als 3. B. ber Aderbau gur Belt ber Ernbte, fo werben mabrend biefet Beit alle andern Gefchafte gesperrt, b. h. es tonnen in teintem andern Kommerzstunden gemacht werben; jedoch mit Beibehaltung obiger Ausnahmen.
- Art. 6. Da jebe Art von Arbeiten in verschiebene Zweige und Unterabtheilungen zerfällt, wovon die geringften fehr wenig Bortenntniffe erfordern, ba überhaupt Jeber so mohl in ber Schuldurmee als auch später beständig Gelegenheit und Mittel hat, sich diese Bortenntniffe zu erwerben, so wird durch eine Gerichtsperre auch Niemand in die Unmöglichkeit versetzt, Kommerzstunden zu machen. Dadurch wird auch die Freiheit gefichert.
- Art. 7. Sat ein Geschäft seiner Annehmlichkeit wegen einen zu großen Andrang von Arbeitern, so kann darin Riemand täglich langer als zwei Stunden arbeiten, sondern seber darin Arbeitende muß die übrige Arbeitszeit in einem andern Geschäfte ausfüllen. Dadurch wird es möglich, eine breifach größere Zahl Individuen in solchen Geschäften zu beschäftigen.
- Art, 8. Giebt. ein Produkt bes Genufies des Angenehmen Anlag zu phhilichen ober geistigen Krankheiten, und kann baffelbe nicht allgemein gemacht werden, ober wird das Uebel burch bas Allgemeinmachen nicht vermindert, so wird es gesperrt, d. h. die Berfertigung besselben wird eingestellt. Daburch wird die Harmonie in der Gesellschaft, erhalten, und den Rachtheilen einer zügellosen habgier Grenzen gesest.

Art. 9. Kommen in Folge zu häufigen Genusses geistiger Getränke viele physische Krankheiten vor, die jedoch den einzelnen Individuen nur allein schaden, so wird die durch die Krankheiten dieser Individuen verlorene Arbeitszeit, mit zu der, zur Bereitung dieses Getränks gehörigen gerechnet, so daß die Konssummenten desselben, den der Gesammtheit dadurch zugefügeten Nachtheil ersehen. Dadurch haben diese ein Interesse, solche Ausschweisungen auf alle mögliche Weise zu verhüten. Die Gesammtheit kann solche durch die Begierden Einzelner zum Nachtheil Anderer sührenden Arbeitsverluste nicht tragen; die durch die übermäßigen Genüsse des Ungenehmen entstandene Lücke in der allgemeinen nützlichen Arbeit muß dech also durch die Konsummenten dieser Genüsse getragen werden,

## 3molites Kapitel.

#### Die Afademie der schönen Künste und Wissenschaften, oder die Berwaltung der Arbeiten des Angenehmen.

- Art. 1. Der Zwed ber Atabemien ift, biejenigen Fabigfeiten einzelner Individuen zu prufen und zu entwideln, welche im Stande find, die befondern Begierben und Fähigfeiten einzelner anderer Individuen zu befriedigen und zu entwideln, damit teine Fähigfeit für bas Wohl ber Gesellschaft verloren gebe.
- Art. 2. Diese Fähigfeiten, lernen die Mitglieder ber Afabemien burch die in ben Aunstfälen aufgestellten Probearbeiten des Argenehmen, ober auch durch die Prufung des sich um die Aufnahme in die Akademie bewerbenden Individuums kennen, wenn nämlich die Prufung einer Kunft, die Gegenwart des Kunftlers durchaus nothig macht, z. B. bei Schauspielern, Kunftreitern, Taschenspielern, Seiltänzern, u. bgl.
- Art. 3. Unter Arbeiten für bas Angenehme, verstehe ich alle Produkte ber Arbeiten für die Berfeinerung ber finnlichen Genuffe; als: für Theater, Balle, Ronzerte, Künftlervorstellungen, Privatfeste, Ruchen-und Zuderbäckereien, Bier-und Kaffeehäuser; die Zubereitung ber verschiedenen angenehmen Getranke, bes Tabad's, ber Keuerwerke u. bal.
- Art. 4. Alle neuen Probutte bes Angenehmen, ober Zeichnungen und Proben beffelben, werben nach geschehener Brufung ber Afabemie, in bie Runftfäle aufgestellt, um bie Begierben ber Lufternen zu erregen.

- Art. 5. Je nach ben Bestellungen welche biefe machen, läßt bie Atabemie Atteliers fur bas neue Runftprodukt einrichten,
- Art. 6. Alle Arbeiten bes Angenehmen, welche allgemein geworden find, gehören nicht mehr unter die Berwaltung ber Afabemien, fondern unter die ber Meisterkompagnien.
- Art. 7. Allgemein werben fie bann, wenn bie große Debrheit ber Bevolkerung einer Stabt, eines Difiritis, ober eines Lanbes, bavon Gebrauch macht, ober verlangt bavon Gebrauch zu machen.
- Art. 8. Mitglieb ber Afabemien ift Jeber, welcher burch bie Bahl einer in ben Runftausstellungen fich auszeichnenden Arbeit, ober nach einer vor ben Bahlfommiffionen ber Afabemien bestanbenen Brufung feiner Fahigfeltsproben, barin aufgenommen wurbe.
- Art. 9. Wer an ben Genuffen, welche die einen ober bie anbern Erzeugniffe bes Angenehmen gewähren Theil nehmen will, muß bie fur bieselbe angemertte Arbeitszeit, burch Kommerzstunden eine tauschen.
- Art. 10. Auf biese Weise muß die Zeit, welche in dem Diftritt einer Afademie fur die Arbeiten des Angenehmen verwendet wird, genau wieder durch Kommerzstunden in den noth wen dig ften Arbeiten eingebracht werden, und die Existenz, und das Interesse ber Akademien felbst erfordert, daß dies der Fall ift.
- Art. 11. Die Gesundheitskommissionen haben barüber zu wachen, baß die, durch die Akademien erleichterte Befriedigung der Begierben Einiger, nicht zum Rachtheil der Uebrigen ausarte, und so die harmonte der gesellschastlichen Ordnung störe, z. B. wenn der Berbrauch rober Materialien für die Produktion des Angenehmen; den Artikeln des Nothwendigen und Rüglichen Abbruch thut; wenn durch die Bermehrung der Luxusgegenstände es wieder Sabgierkranke giebt, oder Betrüger, Jusammenkraher und Diebe, wie wir sie heute nennen, u. s. w.
- Art. 12. Im lettern Falle wird, wenn bie Gefcaftefperre ber heilung bes Uebels nicht genugt, ber Artikel entweber in ber Gefellschaft allgemein gemacht, ober aus berfelben verbaunt.
- Art. 13. In ben angenehmen Arbeiten können nur von ben ichwächlichsten Individuen Kommerzstunden gemacht werden. (Siebe Kap. 11 Art. 4.)

Art. 14. Die Leitung ber Arbeiten bes Angenehmen übernehmen bie Mitglieber ber Akabemien; bie Aufficht in ben Kunftfalen biejenigen Inbividuen, welche Alters ober Krantheits halber gu einer andern Arbeit untauglich geworben find.

Art. 15. Die Mitglieder der Atademien, haben in diefer Eigenichaft weber Einfluß auf die Leitung der Arbeiten des Nothwendigen und Rüglichen, noch auf die Prüfung der Fähigkeitswahlen berfels ben, wenn fie nicht durch eine gemachte nügliche Erfindung ober Entdeckung, auch zugleich Mitglieder ben Meisterkompagnien find.

Art. 16. Alle Genuffe bes Angenehmen, welche allgemein geworden sind, welche aber baburch, daß einige Individuen eine ftarfere Konsummation derselben verlangen, auch zugleich in die Rubrit des Angenehmen gehören, wie z.B. Wein, Bier u. dgl. werden
nicht unter der Leitung der Afademien produzirt, sondern denselben
von den unter der Leitung der Meistertompagnien stehenden Direftoren, fertig geliesert. Der Beirag derselben wird nach Arbeitsftunden berechnet, und bildet einen Theil der durch die Produktiok
bes Angenehmen vermehrten Arbeitsstunden, welche bei der Jahresrechnung mit den Kommerzstunden im Einklang stehen muffen

Art. 17. Alle foonen, litterguischen Arbeiten, bie bei ber Prüfung ber atabemischen Wahltommission nicht für verzüglich querfannt wurden, und durchsielen, werden so wie alle übrigen eingereichten Broben, in den dazu bestimmten Galen zur Durchsicht aufgelegt.

Art. 18. Unterschreibt fich bennoch fur ben Drud eines folchen Bertes eine bebeutenbe Babl fur Kommerzstunden, so faßt bie Atabemie, bas Bert bruden.

Art. 19. Fur jebes angenommene, Tittevarifche Bert, find bem Betfaffer eine gewiffe Summe Rommergtunben zu boftimmen.

Art 20. Diese zu bestimmenbe Summe richtet sich nach ber Ansahl ber bestellten Exemplare, barf aber bie nicht übersteigen, bie jeber andere Arbeiter in einem Jahre zu machen im Stande ift; auch verliert sie nach Ablauf bes Rommerzbuches ihren Werth, wie alle andern, nicht mit Genufiftempel ausgeglichenen Rommerzstunden.

Art. 21. Die Arbeitszeit berer, welche unter Leitung ber Afabemien die Probukte bes Angenehmen verfertigen, bleibt dieselbewie die der Arbeiten des Nothwendigen und Rüglichen, nach
welchen die allgemeine Arbeitszeit berechnet und bestimmt ist; sie kann nur mit dieser verkurzt werden. Bortheile in der Production
bes Angenehmen kommen baber nur den Konsummenten bes
Angenehmen zu Gute, nicht aber den Arbeitern in der Production des Angenehmen durch besondere Verminderung ihrer Arbeitszeit.

Art. 22. Die Mitglieber bes Berwaltungsperfonals ber Arbeiten bes Angenehmen find wie die bes Trio, ber Gentralmeisterkompagnie, ber Meisterkompagnien, ber Professoren, Lehrer und Aerzte an keine bestimmte Arbeitszeit gebunden; ben Regeln ber Kommerzstunden find sie jedoch unterworfen wie alle Uebrigen. Sie find alfo wie diese verpflichtet, freimillige Arbeitsftunden int ben bringendften Arbeiten zu machen, wenn sie die Gentisse bes Angenehmen befriedigen wollen.

## Dreizehntes Kapitel.

#### Die Stellung des Weibes.

- Art. 1. Das weibliche Gefchlecht ift in Bezug auf die Arbeiten, die es verrichtet, eben fo organisirt, wie das mannliche. Es hat also feine Bertvarstande, Meistertompagnien, Atademien, Kommerzstunden und Geschäftssperre.
- Art. 2. Das weibliche Geschlecht hat bei ber Bahl ber für Alle zu verrichtenben Arbeiten vor bem mannlichen ben Borrang, tann fich also bie leichteften Arbeiten mahlen, wenn es barin an Geschicklichkeit und Schnelle bem mannlichen gleichkommt.
- Art. 3. Die vorzuglichsten weiblichen Arbeiten werben burch bie Mitglieder ber weiblichen Weisterkompagnien geleitet, welche eben so gewählt werben, wie bie munnlichen.
- Art. 4. Wenn fich für Die Leitung irgend einer wichtigen Arbeit in den Reifterkompagnien Reine findet, welche die von den höchften Berwaltungsbehörben geforderten Talente befit, fo wird biefe Leitung mannlichen Individuen übergeben.
- Art. 5. Das Amt eines Wertvorstandes über eine ber weiblichen Arbeiten konnen sie nur bann verseben, wenn fie in ben barin geforberten Salenten ben Mitgliedern ber mannlichen Meisterkompagnien gleichkommen.
- Art. 6. Den Muttern fleiner Rinber fann fein Geschäft gefperrt werben, auch muffen fur biefelben in allen Arbeiten Blate offen bleiben, bamit fie fich bie leichteften auswählen können, und

felche, bie fie bequem gu Saufe neben ihren Rinbern verrichten.

Art. 7. So lange die Natur kein Bunder verrichtet, b. h., fo lange bas weibliche Geschlecht bas mannliche in nüglichen Biffenschaften, Ersindungen und Talenten nicht übertrifft, so lange kann es auch zu keinen Aemtern gelangen, von welchen aus es bas Ruber ber Bermaltung ber Gesellschaft subren, und Mitglied bes Trio und ber Centralmeisterkonipagnie werben könnte. Doch wenn einmal die Natur des Weibes und des Wannes sich so verändern wurden, daß bies ber Fall ware, bann ift es auch billig, daß man die Organisation den neuen Verhältnissen anpasse.

Art. 8. Das Bujammenleben in ber Che muß freiwillig febn, und kann von keiner Seite erzwungen werben.

Arr. 9. Alle Rinder, welche das 3te ober bie Jahr erreicht haben, nimmt ber Staat in die Schularmee auf.

Art. 10. Die Kinder ber Eltern, welche frank werben, fterbem ober fich trennen, nimmt ber Staat ober vielmehr bie Gesellschaft zu fich, ohne Rudficht auf bas Alter.

Art. 11. Eben fo wie bas erwachsene weibliche Geschlecht, sa bat die weibliche Jugend in der Schularmee ihre Meisterkompaganien, Atademien, Kommerzstunden und Geschäftssperre, mit densselben Bedingungen wie die mannliche Jugend, und auch zu bemaselben Bwed wie diese. (Siehe bas folgende Kapitel.)

Durch biefe Einrichtung ift allen Rabalen Thor und Thur versperrt. Mädchen und Jünglinge werben mit einander auferzogen als Schwestern und Brüder. Sie wissen, daß sie alle die gleichen Rechte, Pflichten und Freiheiten nach den Naturgeseben haben; daß unter ihnen Niemand arm und Niemand reich iff, und daß sie Alles, was sie bedürsen, mit leichter Mühe haben können. Der schrosse Gegensat von natürlicher Einsalt und übertünchter, verschrobener Bildung, der seine gebildete Weltson des Ginen und die frasse Dummheit und viehische Robbeit des Ans dern, fallen doch hier weg. Gben so der Unterschied zwischen veich und arm, zwischen hoch und niedrig. Alle wiffen, daß sie, wie alle Andere, mit Familie, mit Kind und Kindeskindern versorgt

feyn werben. Unter folden Umftanben fpielt bie Liebe und Freundsichaft eine heitere, naturliche, ungefünftelte Rolle.

Wenn heute Cifersucht und Liebe ber Gellschaft tausend blutige Bunden schlagen, so ift das auch nur heute. Aber nenne man mir nur ein einzigles der alten Uebel, das heute nicht mehr existirt. Alle fressen sich unter verschledenen Namen frebkartig weiter. Trennt den Eigennut und das Interesse von der Liebe, dann wollen wir einmal seben, ob sich nur noch die Sälfte sol-cher schauberhaften Geschichten zutragen, als dies jetzt der Vallift. Unter 10 Beirathen hat sich kaum eine einzige ohne Einwirtung des Cigennutes gemacht. hat er Geld? hat sie Beld? und wieviel? — das sind so die gewöhnlichen heirathsfragen. — Ein in den Ketten des Chestandes unter Eifersucht, Schifane, Bank, Streit und Widerwillen verblühtes Lebensglück ist die Antwort darauf.

Die Liebe ift ein Außtern, die Che find bie Schaufen. Das Gelbfoftem ift ber Wurm, welcher fich in ben Kern frift und ihn verbirbt.
Die große Menge nagt an ben bittern unb an ben harten Schaaten. Da habt ihr bie gange Definition unferer heutigen Chen.

Schaffet ben Cheleuten in ber gesellschaftlichen Ordnung eine freie, unabhängige, sorgenlose Stellung, und beseitigt die eisernen, unnatürlichen Banbe, mittelft welcher ihr die widersprechenbsten Begierben und Fähigfeiten auf eine ganze Lebenszeit an einander tettet; gebet ben Cheleuten die ursprungliche Freiheit wieder, die im Baradiese hatten, bann wird der wierige Standal aufforen, der heute euren Gerichten alle hande voll zu thun giebt.

Richts ift lächerlicher, als bie Trene in ber Che burch 3mang, Furcht und Schreden erzwingen zu wollen; man sieht aber auch bie Früchte bavon. Eben so wie ber Dieb, ber einen Abscheu vor bem Morde hat, sich boch beim Diebstahl mit Waffen versieht seis ner eigenen Sicherheit wegen, eben so haben wir auch ähnlicher Beispiele genug von Chebrechern und Chebrecherinnen, die in Volge ber Sindernisse, die man ben Begierben ihrer Freiheit in ben Weg legte, zu Dieben und Mörbern wurden. Das ist in unsserer heutigen Organisation der Gesellschaft etwas sehr Gewöhnsliches, daß ber Mensch, um ben Zwangse und Schredensinstemen

ju entgeben, bie man ihm ber unerlaubten Befriedigung einer Begierbe wegen fühlen laffen will, ein bebeutend größeres liebel anftellt. Wer aber muß barunter leiben als bie Gesellschaft?

Wenn bas Band ber Che burch bas Bedurfniß ber Achtung, ber Freunbschaft und Liebe nicht zusammengehalten werben kann, wenn sogar bas Interesse nicht mehr im Stanbe ift, es-zusammen zu halten — und bas will viel sagen: — so lößt es boch auf um's himmelswillen! und schafft euch nicht einander boppelte und breifache hollen!

Arodne beine Thranen! armes, ungludliches, verachtetes und mißhandeltes Weib! und bente es leiden der Schwachen noch viele auf dem Erdenrund. Einst wird auch dir der goldene Frühstrahl bes Befreiungsmorgens herandrechen, um dir die heißen, bittern Ahranen ber Stlaverei aus den feuchten Wimpern zu füssen. Dann blicke deinem Ayrannen stolz in's Auge, denn du brauchst ihn nicht mehr, und das Gesetz schützt ihn mehr; dann arme, betrossene, versührte Dirne kndest duch du wieder einen braven Mann, der das Borurtheil des großen haufens mit Füßen tritt; dann ihr lebensfrohen Inglinge und Mädchen in der Blüthe eurer Jahre lebet und liebet! Dann lasset ausströmen die heute in eurem Busen widernatürlich verschlossene Glut, die an ausem Gerzen nagk und eure Thatkraft lähmt, ehe sie eine der harmonie den Gestulsschaft und eurer Gestundheit schädliche Richtung ninnt.: Dann liebe wer zum Lieben sähig ist.

# Bierzehntes Kapitel.

#### Bon ber Schularmee.

- Art, 1, Bu biefer gehoren alle Angben, Junglinge und Mabe iben, bis zu ben Jahren, wo fie fich bie zum Eintritt ift bie Ge-fellschaft erforderlichen Geschicklichkeiten und Kenutniffe in ben Arsteiten und Wiffenschaften erworben haben.
- Art. 2. Die Schularmee fteht unter ber Beitung von Lehrern und Lehrerinnen, welche Mitglieber ber Weiftertompagnien und ber Atabemien find.
- Art, 8, Sie wird in allen Wiffenschaften und Rimften unternichtet, und am alle Arbeiten gewöhnt.
- Art. 4. Die Arbeiten, welche bas Trio als besonders nothig für die Gefellichaft bezeichnet, werben von ber Schularmet am melften eingeubt.
- Art. 5 Die Arbeiten in ber Schularmee werben fo geleitet, bag außer ben Unterricht ber Jugend auch noch ein materieller Nugen für die Gefellschaft baraus hervorgeht.
- Art. 6. Die Arbeitszeit ber Schüler und Schülerinnen, wirb vom Lehrpersonale, je nach bem Alter und ben Kraften ber erstern bestimmt.
- Art 7. Die Jugend wird hauvtfächlich an die wibrigften Arbeiten gewöhnt. Das Lehrperfonal muß ihr hierin mit ben besten Beispielen voran geben.
  - Art. 8. Die Schularmee zerfällt in zwei Abtheilungen, bie

meibliche und die mannliche, beren jebe ihre besonderen Meifter-Tompagnien und Atabemien hat; und beren Mitglieder auf biefelbe Weise gemählt worden find, wie bie ber mundigen, und wirtlichen Meisterkompagnien und Atabemien.

- Art, 9. Die Porfieher Dieser unnundigen Meiftertempagmien und Akademien, so wie die Mitglieder ihrer Gewerbsvorftande find jedoch nicht von der Schularmee, und nicht aus ihr, sondern von, und aus den wirklichen Meisterkompagnien, Akademien und Werksvorständen gemählt.
- Art, 40. Die Schularnes hat auch Romnergftunben und eine Geschäftsheure, welche jedach wur ben Jurck haben burfen, bie Beigierhen bas Wiffens, und nicht bie ber finnlichen Genulfe undzubilben; folglich werben in ben Arbeiten bes Angenehmen ber Schularnes, feine Wegenstände der Phaniasie, des Anxus und ber Lectevei fabrigirt.
- Art. 11. Die fe Organifation bient bizu bie Jugend an Die Organifation bet munbigen Gefellschaft zu gewöhnen, ihre Babigleiten fo andzubilden, baf fie ben Beglerben bas Gleichgewicht halten, so wie überhaupt bie Begierben und Fähigkeiten bes Wiffens früher und ftarker auszubilden, als die bes Erwerbes und bes Genuffes.
- Art. 12. Allen Schulern und Schulerinnen, welche in ber Schularmee burch ausgezeichnetes Genie, Fleiß und Geschicklichkeit, Mitglieber ber Meisterkompagnien wurden, wird wenn sie fich bei ihrem Eintritte in die mundige Gesellschaft ber Ausbilbung ihrer Wiffenschaften auf ben Universitäten weihen wollen, ber Besuch bergielben als Arbeitszeit angerechnet.
- Art. 13. Der Befuch ber Universitäten fieht auch allen anbern in bie munbige Gefellichaft eintretenben Schülern nnb Schülerinnen frei, wird aber nur ben im vorigen Artifel bezeichneten als Arbeitszeit angerechnet.
- Art. 14. Alle Schuler und Schulerinnen muffen vor ihrem Austritt aus ber Schularmee eine Prufung ber von ihnen in ber Gefellschaft geforberten Renntniffe und Fähigfeiten ablegen.
  - Art. 15. Je nachbem ber Bubrang ju einem Geschäfte ftart ober

fcmach ift, wird die Brufung ber fich jum Gintritt in baffelbe Melbenben erleichtert ober erschwert.

Art. 16. Diejenigen welche bei ber Brufung nicht besteben, blei-

ben noch eine Beitlang bei ber Schularmee.

Art. 17. Die Mitglieber ber Meifterkompagnien, tonnen wenn fie ihre Arbeitszeit in einem bet Gefellichaft nuglichen Geschäfte wahlen, zn jeber Beit ohne vorherige Brufung eintreten.

Urt. 18. Niemand wird aus ber Schularmee entlaffen, ber fic

nicht einer volltommenen Befundheit erfreut.

: Art. 19. Wird ber Buftand eines folden Schülers und einer folchen Schülerin von ben Aerzten als unbeilbar, und die Vernitfinng bes Individuums mit ber Geschschaft als dieser lettern für schäblich erklärt, fo erfolgt ber Aransport berselben nach ben zu biesem Zwede auf Flupsober Kufteninfeln zu errichtenben Afpslen. Siehe Kap. 12. Art 6, 7 und 9.

Art. 20. Die Schularmee fteht als folde unter ber Bormunbschaft ber Lehrer und ber Gefundheitstommiffionen; außerbem fteht biese Institutition wie alle übrigen unter ber höchften Leitung bes Trio.

#### Innfzehntes Kapitel.

# Die philosophische Beilfunde.

Gine gut geordnete Gesellschaft kennt meber Lerbrechen noch Gesetze und Strafen. Alles was wir heute Berbrechen nennen, sind Folgen ber gesellschaftlichen Unordnung. Schaffen wir diese Unsördnung weg, so bleibt uns noch ein natürlicher Rest menschlicher Krantheiten und Schwächen; diese beseitigt man aber nicht burch Gesetze und Strafen, sondern durch heilmittel.

Wenn man ben Wirrwar ber Ibeen und Sanblungen ber heutigen Gesetlichaft vom socialen Standpunkt aus betrachtet, so verbunkelt fich biese so oft gerühmte Aufklarung bes neunzehnten Jahrhunberts ftark genug um bie Seber nicht zu blenben.

Manchmal handeln wir unter Gebehrben bes Ernftes und mit bem Scheine bes Rechts wie Wahnfinnige und Rarren.

Sinen armen Teufel welcher bem Rachbar ein hemb fliehlt, weil er teins, und ber Nachbar fie bugendweise hat, sperren wir eine Beit lang ein, füttern ihn für ein gezwungenes Nichtsthun, und vernichten burch die Berachtung die wir auf ihn werfen, sein und seiner armen Familie ganzes fünftiges Lebensglud. Ginem Krämer mit furzer Elle, mit falschem Gewicht und verdorbenen Waaren, hängen wir kaum eine Geloftrase auf, die übrigens doch Riemand zahlen muß als feine betrogenen Käufer.

Dem Geschäftsmanne fieht es frei, feinen Runben eine übertriebene Rechnung zu machen, aber unterfiehe fich ber Arbeiter nur einmal eine Erhöhung feines Lohnes zu forbern, wie die herren bann mit ihren Bolizeimagregeln auf ihn lesbonnern, um ihm bas Bifchen Mannerftoly wieber aus bem birn ju treiben; bamit ja nichts barin bleibt, ale bas haferftrob bee ergebenen Stlaven!

So geht es zu in unferer gesellschaftlichen, sogenannten Orbnung: Ein buntes, verrucktes Durcheinander! Ein boses, fluchbelabenes Wesen! Giebt es wohl ein einziges liebel, bas nicht
mit boppelt und breiftecen Ramen bezeichnet worden ware, bloß
barum, um es nach Gefallen zu entschuldigen und zu strafen?
— Reines! Alles was ihr Berbrechen nennt und als solche bestraft, erlaubt ihr auch auf ber andern Geite witter einem andern
Namen. Diebstabliff. B.

Wenn ber Arst bie Krantheit eines Reichen in Die Lange zieht, um viele Vifiten auf die Rechnung bringen zu können; wenn ber Apotheter ftatt einer verschriebenen, wirffamen aber theuren Argnei eine perfälichte, zusammengefuschte nimmt, find bas feine Diebftable?

Wenn eure Apvokaten — ber welcher fur, und ber welcher gegen eine und biefelbe Cache ift — fich mit einander verftandigen, um einer ober allen beiben Barteien ben letten Beller aus ber Lafche ju ftreiten, ift bas tein Diebftaht?

Wenn enre Militairfrimmiffionen falfche Attefte verkaufen, um bie welche 3 bien konnen militairfret zu machen; wenn man burch eine ahnliche Gelegenheit Paffe ins Ausland austhelft, ift bas nicht ein geftoblenes Gelb, was auf biefe Weife eingest?

Wenn eure Kramer fich ben ichlechteften Quart furchtbar thener gablen laffen; wenn fie baburch binnen furger Beit wohlhabend ober reich wermen, faget, haben fie alsbann ibnan Reichthum nicht gestohlen? — ober nennt ihr bas Wuchern Verbienft?

Menn ber Kaufmann bem Fabrikanten und diefer wieber bem Arbeiter, ber ichon mit hungrigem Magen auf die Löhnung warntet, von seinem geringen Sohne horunterzwackt, sagt boch, ihr Menschenfreunde, ift bas nicht gestoblen? Ift bas nicht ein scheuße Licherer Diebstahl, als wenn ich hingehe und einem Meichen bie Salfte feiner Cabo fleble?

Eure Contributionen und Steuern find fie nicht in mancher Beziehung, wirkliche Diebftähle?

Der Dann, ber mit Gewalt in mein Saus fommt, mich aus-

Ihr morbet nicht; nein! aber eure Blutbeile, eure Schaffotte, eure ungeheuren Waffenfabriten und Rieberlagen, eure ftebenben Berere, eure fchweren, bumpfen Gefüngniffe rufen und ichreien fie nicht Morb bei Tage; und Morb bei ber Nacht?

- .: Die bunipfen Löcher, in welchen eure Arbeiter verpeften, die ungeftunden Rahrungsmittel, welche eure von euch unterflühte gefellschaftliche Ordnung bem Bolle zufommen lape, verbreften benn wiefe nicht ben Morb?
- : Die Schaaren von Kindern ber Armen, Bie insten wftan Inde van bavauf geben wegen Mungel ananothiges Pflege Fifthorbus feine Morber if bas leine unichtlinge Anblammeelil be in in

- Wenn ber Wort und ber Diebfingl ber Großen ben Raubzügen wer Manbritter bes Mittelalters nicht mehr gleichen, fo ihr bus, weil minn Wittel gefrieden ibat, bie barbaufiche Außenfeite biefer kiebel zu webengen; abet fortbestehen fie immer weil.
- Wonne ther benn allen biefen Woodenrund Die Richten unicht allinhale ihnurmolit; so ift es ja Wuhnfinn von deuth, weich an aberflusandentenge vor andere gil machen, die zeich, niezegelingt, well kerand ven erfretulhervorgehe, overhauft mit ihnen eige vorbinkabie ift.

Wenn sich bie herren Gesehmacher doch einnal rocht langsom und bedächtig, bei ber Rase nabmen, und nachbächten darüber, ob nicht ein Iedes von ihnen einmal in seinem Leben in Beresuchung gerieb, ein Mörder aber Dieb zu werden! — Ich glaube sie würden dann sinden, daß ab, ihnen oft an weiter nichts gestehlt; hat, als an ber Gelegenheit und an den Verhältnissen. Wenne wir und sedenhal in benselhen Verhältnissen eines Diebes oder Mörders besänden, wer meiß ob wir der Versuchung oder dem Drange der Umflände, widerstehen könnden.

Mancher ber Lefen glaubt vielleicht im biefer Beziehung fehr fiche für feine Butvungen bund, wie belehrt euch mehr ale bide Bucher. Bas mich anbetrifft, so stehe ich in dieser schlecht erganisteten Gesellschaft für mich selcht nicht mehr gut. Ich dale mich zu allem Böfen sahig, je nach den Aerhältnissen, in die mich das Schickal schleubert:

Wir haben Beispiele gesehen, daß reiche Leute; die fich hatten auf eine arkaubte Art genug zusammen fieblen können, ein Bergungen hauf sonden, es auch auf eine unerlaubte Art zu propiren. In Dresben wurde sogar eine Frau blaß bes Rachruss wegen, auf dem, Schaffotte pestorben zu senn, zur Mörberin an einer ihrer Frembinnen und bezaugte nach der That nicht die mindeste Reue. Da: heißt es vern wohl nit Recht: Bose Beispiela-verberben gute Sitten!

Ihr habt feine Bigrijer Bluthochzeiten, teine Inquifitiendfener mehr, um eure politischen Opfer banin abzuschlachten und zu broten, aber ihr habt eine grausamere, ikuchterlichera Dwal erstunden; ihr lasset dem Individuum die Bürde den physischen Lebens und benniht seuch zuert sein geiftiges zu ihderen Bis diesem Ende habt ihr jene ichantlichen, barbanischen Gesängutstere funden, in welche man eure unglücklichen Opfer zu ichner fürchten lichen, ewigen Simfanteit verbammt, ihnen mober den Blieb ber Sonner, noch die Stimme wiede Unglücksgesährtem wernehmen läßt. Mur den Alisten ihner müßigen Wärter beständigenungeseutzindige isch ihnen entzie ben zu fammen, ohne felbsteitne Gegenwantig des narten, hoden sie da in har feuchten, dumpfen, stillenz unveränder

lichen Emiglett ibrer vier Banbe. Und warum? - Grober . Bott! bas Gerg mochte Cinem brechen, wenn infin berpflichteteift, über folde Artibel gu bisfuttren: - Die nennen fich aufgeflart, melde biefe foanbliche Dagregel querft einfabrten! - Fluch end mobernen Inrannen! Ruch! bir ichand liden Effinder, deigen Sind! Du bift nicht werth, bag bich bie Erbe im 19ten 3abthundert tragt. - Du Unmenfich batteft follen ju ben Beiten ber roben Barbarei auf bie Belt fommen; fest brauchen wir ber Rubirten, raffinivten Dorber nicht mehr, Die Gefelfchaft bat bereit in Menne. - Weine! weine! wenn bit bich nur geiert baft, wenn Dieler tenflifche Blan feine tiefe Bosmilliafeit. feine ibrannifche Schadenfreube birgt! Beine! weine bie bittefften Thranen ber Beue bie je ein Sterblicher vergoffen! Gebe bin wie Judas und fage ihnen : 3ch habe mich betrogen und euch betrogen! fc bin burd meinen Blan einer ber verfluchteften TBrannen: bes Erbbobens geworben! Da babt ibr eurs lebbfprilete, eiler Mint, eiler Beld und eure Orben wieber! Beifft borfel finftern Bellen mfeber ein, ich fann fonft nicht leben und nicht fterben. Der Jammer Diefer Ungludlichen nagt mir bas Bers ab. Gott feb' utir armen Commission Street 1888 Sunber anabig!

D bes Unfinns, bes fraffen Unfinns alle Gange Menfchenalter zupfen fie an ben Knoten verfchrter Brithamer und Worurtheile herum und wenn fie davon geben, fo feit es init ber Lofung beffelben noch fcmeieriger aus, als zur Beit ba fie glaubten biefelbe gefunden zu haben.

Das wollen nun weife Manner fchn! großer Gott habe Mitleiben mit thurn, fie wiffen es nicht beffer. Die Kennenis einiger fremben Sprachen, die bu ihnen haft gutommen laffen, und bie Geläufigfet ihrer eigenen haben fie und Andere fo berbfenbet, ben Schein fur die Realität gut halten.

Es ift wahr, die blutigen Raubzuge von vamals werben fellener, fie find mehr geeronet; man nennt fle jeht Rrieg. Aber
eine neue Art moberner Raubzuge hat fich bei uns nach und nach eingeschlichen und ben gefellschaftlichen Körper bis auf ben Grund durchwühlt. Diese Raubzuge, fürchterlicher in ihren Folgen als die früheren, vor welchen man both Röglichfeit fant, fich zu

fount, ift ber Commere. Diefet ift vin machtiger; weltverbreit teter Ranbftaat mit ber Beit geworben, bem felbft Raifet und Ronige ihren Tribut gabben muffen, Gauge Rrenterberte, baben fich aber bie Allen nothige Bechuction und Confommation gelagert, und bestehlen regelmäßig biefalbe unter bem Borwunde, ben gegenfritigen Anstaufch berfelben gu beforbern. Ge ift. wahr-Lich einmal Beit, daß dem Bolle die Augen aufgeben über feint wahre Lage, bağ ell ertenne; was benn eigentlich biefes Animerhoer für ibn ift. Diefe medernen Wenkauter fint in der Gefell--fchaft noch befondere ingehorgebet. Wenn bas Wolf, eines gu mablen bat, wenn feine Intreffen follen verbembat: werben, fo wählt es bagu gegabe folche Leute, bie bemfelben aus perfonlichen Intereffen entgegen: fenu muffen. Das ift gewöhnlich ber Rranter der gum Borfteber, Burgermeifter und Abgeorducten gerabit wird. Sie glauben, as muffe ein bocha ofteliter, weider Wenn, mit einer gefälligen, gefünftelten Sprache febn. - Auf biefe Weife And fie impner felbft na ber Berlangerung ibese Gienbe fould. win to a tr D Jammer! 1

... Und jugn Aremer, bu wirdt mir boje febn ob bitfet Batemit ba fann ich nicht helfen, übrigens zu beinem Subft füge Et hingu, bug ber Rramer gle Ranner oben micht anders in ber beutigen Gesellichaft banbeln kunn, fo menig wie ber Dieb: 2Ber in bie Rothmenbigfeit verfest mirb ju framern, ber framert wenn er die Gelegenheit, bagu bat, und wer in die Rochmenbinkeit werfest wird zu ftehlen, ber fliehlt wenn er bie Belegenheit bagu bat; bas ift in ber Befellichaft von houte nicht anberei. Ga lange als es Rramerigiebt, wird es Diebe goben und event unfere Gefebaeber fich mit ihrer Beisheit auf ben Ropf ftellen. Welb, Rramer und Diebe, find drei ungertwennliche lebel, ober find birbmehr bie ungertrennlichen Urfachen gehllofer Uebel. - Barum war bann bei ben Alten Markur ber Gott ber Rouflente und Dirbe, -wenn nicht ichen bei ber Entfichung biefer beiben Entbenbellaffen Rramer begreife ich übrigens :-- beilaufig feb's : bier gefagt: ---Alles, was nicht von ber Arbeit, fantern vom Gewinn und vom Profit, von Speculationen u. bal. lebt.

Bun benfe einmal redich und mustichtige nach, alle "die Mekket, bie heute bie Erfellschaft hotminichen bunde die ihr Werbschen nundridie ihr Werbschen nundri, find sie nicht eine Folge derrifchlachten Abrganistinnskerefelden bei nicht eine

Würde der Räuber wohl morden indem achiehlt, wenn ibn nitit ihte Kurcht entberft zu werden, die Gurcht vorinen schrecklichen Strassen die ihn erwarten dagn trieb?— Burde ber Dieb wihl fiehlen, wenn er so wie unsere reichen Laute, Alles und er manischt gleiche sam nie durch einen Wief besommen könnte?— Wärde man sich mohl des perfönlichen Auteresses wegen zurten, schlagen, benkünzen wen, verlägen, verlägen, verlägen, beträgen, überliften verlägen au. bei wen Alle die gleichen Indersses hätzen batten?

Burbe ber Menfch mobl gerne zur Beit ber Arbrit mußig gefon, "wenn er nirgenbs zu feiner Gefellichaft Dugigigganger trafe, wenn er beine Mittel mehr fanbe, ju leben ohne ju arbeiten? -. Burbe man wohl folche faliche Liebesicenen beim Gelbe, folche widrigen Gelbicenen in ber Liebe erlaben, wenn Jeder haben fonnte was ber Anbere auch bat; wenn in ber Che feine Speculationen auf Anftellungen, Erbichaften ober fruben Tob mehr zu machen maren; wenn Diemand mehr fo wie jest, bes Intereffes und bes Belbes megen Befanntichaft madre, fonbern alle Befanntichaften fich nur aus Liebe und Freundschaft fchließen murben; wenn Giner ben Unbern nicht ausschließlich brauchte um gu Teben, fonbern ber Woblftand eines Beben von bet Gefellichnft aus gefithert mare; wenn ber verführte Jungling, bas verführte Daboten nicht mebr bes ungeftumen Ausbruche ihrer narftrlichen Ariebe wegen, von ber Gefellichaft verachtet und verfolgt warben; wenn'burch bie Erennung einer Che Diemand mehr leibet, weber bie Intereffen ber Efe-Tente, noth bie ber Ranille und Riffer; wenn wir nicht mehr bas Bruerlide Schaufofel Waben, ju fieben wie unfer immgen Datudien und Weiber, umpre Breundimen und Gemeiftern, fin albe erbent-Biche geben, ibm Jugent und Cownheit um einemignten · Bacto unter bie Bande au bringen; arenn einmal ber Mammonds : gander vell'icht, mel cher ble jugenblichen Rmospen meiblicher Schau-. bott, ber Bolluft ber Reichen mffret, bie fie-bann-entblattent, in utitieten Schoof, migft, mabrond frir einige babon mit ungem

Ahtonen auffrischen, obgleich fie fraber bem Anblide unjers Glenbe liebelos und fchanbernd bie frifchen Anospen fchloffen.

Rernet subtrabiren ihr Moralisten wenn ihr es nicht konnt, und saget mir: was bliebe bann noch übrig von alle ben Uebein: bie wir Berbrethen nennens

Das wiff ihr nicht; und wollt es auch nicht wiffen, vielleicht weil ihr fürchtet, die Lofung biefer Frage konnte euch und Anbere in ber gewohnten bebuglichen Rube ftoren.

Bollt ihr also die Verbrechen verschwinden machen, so raumt bie Ursachen weg durch welche sie entstanden find. Wenn ihr euch aber ernftlich an diese Arbeit macht, so werret ihr bald finden, daß ihr es nicht mit Berbrechen, sandern mit Uebeln und Arank-helten zu ihnn habt.

Wenn Jemand bettelt ober ftiehlt, so thut er es um Efwas ju haben was ihm fehlte; er weth eben fein anderes leichteres Mittel als das. Ihr wurdet es auch thun, wenn euch nicht leichtere Mittel zu Gebote ftanben. Ihr macht z.B. Kommerz; bas bringt euch mehr ein, als ben armen Teufeln bas Betteln und Stehlen.

In einer Durchichnittoberechnung aller in Frankreich in ben Beitraum von 10 Jahren bestraften Diebstähle, fam auf jeben berfelben ber Betrag von 245 Franken. Dafür muß nun ber Dieb Jahre lang bugen, und seine ganze Lebenszeit ungludlich sein. Go ein Bettelgelb fliehlt man aber im Borfenspiel ben armen Leuten in wenigen Minuten.

3hr arbeitet fruh und fpat, obgleich euch bie Roth nicht bagu treibt, bas murbe ber Dieb auch thun, wenn er fo ein einträglisches Beschäft hatte.

Ja! fagt ihr, es giebt Wiele bie find ju faul zum arbeiten! -Durft ihr ench barüher wundern wenn ihnen bie bobern Stanbe ber Gefellschaft mit folden Beispielen voran geben?-

"Alle biegen ihren Raden nicht fo gebulbig unter bas Joch ber Arbeit, befonders wenn fie feben, baß es in der heutigen Gefellsichaft ben Bfiffigen und Möchtigen möglich gemacht ift, von ber zu biefem Zwed vermehrten Arbeit Anderer zu leben. Gy! bensten fich bie, wenn Diefe ober Jene ba Richts thun, und babei in

Luft und Freuden leben, forwill ich auch neufuden es babingu bringen. Bofe Beifpiele verderben gust Sitten!
Bolt: ihn teine Mußigganger, in ber Befellschaft fo füttert teine Vaullenger, und wollt ihr teine Diebe und Beuler, fo gebet Jemen wad die Andern, auch haben.

Alse Jesus nach Jerusalem witten wollte, hatt er fein Geldzeinen Efel zu faufen. Das that er? Ließ er zina barum bitten? Italien fonderner sagte zu seinen Jungern: Gehethin, an ber ober jener Stelle werbet ihr einen Gel angehunden finden. den bindet los, und bringt ihn mir; und wenn euch Jemand fragt: warrum ihr das thut, so sagt nur: der Herr braucht ihn.

Beute follte unter ahnlichen Umftanben Giner tommen und fagen: ber Gerr braucht ibn, fo nahme man Geren und Gehulfen beim Gragen und klagte fie bes Diebstahls an, benn wir find feit bem viel raffinirter geworben.

Diefes Beifpiel aus ber Geschichte Jeju, bat vielleicht bagu beigee tragen bag bie Rirchenpater einem gewiffen Schumacher Rrispinus, welcher einem Gerber feche Stud Leber gestohlen batte, um ben ar, men Leuten Schuhe baraus zu machen, jum Geiligen erhoben ba-ben. Seitbem ift er zum Schuhpatron ber Schumacher avancirt.

Wer heute ber Dieberei megen jum Deiligen erhoben merben will ning icon mehr fieblen als Leber. Wenn er Konigreiche ftehlen konnte und fie bem Babft geben, murbe ibm bies vielleicht moglich werben.

Die Efels-und bie Lebergeschichte bewelfen uns boch alfo beutlich wie veranbertich bet Begriff bes Diebstabls ift, je nach ben verschiebenen Beiten und BBffeen!

In Rugland wird unter den unterften Wolfsklassen der kleine Biebe ftabl für eine Bravour gehaben; man micht fich groß bantitibie Vellund unfere jungen Leute, wenn es ihnen gekingt einen Weschen Gerer zu betrufen. Wei ben Arabent werd basi Stehlen seinen benklichen Beiten erlaubt, wie überall wo Gastfreundschaft; Gieben benklichen Beiten erlaubt, wie überall wo Gastfreundschaft; Giebeit ihn ben Sitten wurzestieß in wei Erzibeit file Alle zung in einem Buftaube, ber Güteraemeinschaft, benftar ihr Alle zung wer fireiheit wegen alle Güter gameinschaft, benftar ihr, kranch hie Gesellschaft von Diebsahl wied im gereiften mit

Den in einem Reffel verfchloffenen' Bafferbampf, er kuin eben fo wie mit bem in einem Reffel verfchloffenen' Bafferbampf, er kuin eben fo gefährlich nierben wehn man iht zu ftur einen mobigebouten Rafchine eine gute Richtung zu geben. Meine Mufgabe war bather, bas Ibeal einer gefellschaftlichen Ordnung zu fichen, in welcher es nichtlich wied, bem Freiheitete eines Jeben außerhulh bet Breihelten Mittel bem Freiheitete gu luffen, ohne bag baburch ber Farnante-bes Ganzen gefteren wird.

Tief auf bem Grande meines Forschens sand ich nun, baß felbft bie Gefege infoften, als sie won Einigen für Alle gemacht find, ber Freiheit Aller in vielen Fällen ein hinbetnis werben. Was ift das, ein Gesey, frug ich nicht: ber Ausbruck einer blekbenden over vorübergehenden Gewalt, war die kutze Antwort. Diese bleibende Gewalt ist das Naturgesetz und beswegen auch nur das alleinige positive; die vorübergehenden sind alle unfere übrigen Geseye. Diese letztern konnen bech also menn fie unstigen Geseye. Diese letztern konnen bech also Muskegungen bes einen; sie butsen keinen anders senn, als Auskegungen bes einen; sie butsen keinen anders sen, als Auskegungen bes einen; sie butsen keinen anders linfluß ausüben auf die Gefellschaft als unsere Gesand beit bregeln, ja sie butsen und konnen, um der Preiheit Aller nicht zu schaben, nichts anders senn als biese.

Als Gesundheitsregeln aber muffen fie ber harmonie bes Gangen, bem Alter, bem Beichlecht, ben Begierben und Kapigfeiten ber Juhividuss und ihren Gewohnheiten, ben verichiebenen Alimats und gang besonders ben gemachten Korrichten fich anhaffen.

einellen Gefundheitengeln muffen ifte in der Schule der Weichteit und Keinlen der ihreichten der ihreichten der ihreichten der ihreichten der ihreichten i

i Alls Gesundheltbirgein tanni min i ben dowbet Gunselaben inicht anderd betrachten; albi einen Ranken; um zwar dund wit, wenn er bie Garnienie ber Fabigtetien nab Begierden stoff Abesen aber kaim bie Geschkaafe wohrt pielde woch niche penjen. Ane Befebe, bie ben 3med haben, im liebertretungefalle ju ftrafen, find boch alfo Angriffe gegen bie perfonliche Freiheit.

Die philosophische Beilfunde wird fich nun ungefahr in folgenden Artifeln concentriren:

- Art. 1. Während einer Krantheit befindet fic nach bem Naturgefet jedes Individuum im Bergleich gegen bie übrige Gefellschaft in einem Buftand ber Unmundigfelt, wie die Rinder, Jünglinge und Madchen ber Schularmee.
- Art. 2. Alle Kranke fteben barum mabrent ber Dauer ihrer Krankheit unter ber Bormunbichaft ber Aerzte.
- Art. 3. Außer ben Mitteln, welche angewendet werben muffen, um die Befferung der geiftigen und phpfifchen Uebel zu bewirfen, wird ben Kranten ber Aufenthalt im Spital fo angenehm als möglich gemacht.
- Art. 4. Riemand wird baraus entlaffen und ber Gefellichaft gurudgegeben, ber nicht alle Anzeichen einer volltommenen Beilung rechtfertigt.
- Art. 6. Alle Individuen beren Gefundheitszustand burch Ausfcweisung ober andere ber Gesellichgit schädliche Krankheiten ftark
  gerrüttet ift, und welche nur scheinbar wieder hergestellt werden können, werden auf Fluß- oder Kufteninseln zu ihres Gleichen versett, damit sie nicht durch Vermischung und Berührung mit ber Gesellschaft ihren Krankheitsstoff ben kommenden Generationen einimpfen.
- Art. 7. Innerhalb bes Bezirfs biefer Infeln wird ihnen ber Genuß aller Freiheiten und Annehmlichfeiten ber übrigen Gefellschaft gefichert, wenn biefelben mit ber harmonie bes Gangen und ihrem eigenen Bohle verträglich finb.
- Art. 8. Alle unheilbaren Seelen- und Begierbenfrante, folche tie oft in biefelben Arankheiten zurudfallen, und baburch ber harmonie bes Gangen gefährlich werben, werben nach entferniere Lanber ober Infeln transportirt, und ihnen jete Gelegenleit ben nommen, mit ber gefunden Gefollschaft in Berührung zu tommen.

Art. 9. Miemand fann auf bie eine ober bie andere Weise feines unheilbaren Buftanbes wegen aus ber Gesellichaft entfernt
warben, wenn biefer Buftand Andern nicht schädlich werben fann,
ober wenn sich noch ein Arzt findet, ber einen letten
Berfuch ber Deilung machen will. (Ciehe Rap: 4.
Art. 17.)

Art. 10. 3tber, welcher bie jum Boble Aller feftgesetten Reglements zu umgeben fucht, und baburch bie Garmonie bes Gangen fort, wirb als Kranter behandelt.

Art. 11. Jebem Rranfen, ber nicht freiwillig in bas Spital geht, wird nach geschehrner Anzeige sofort Nahrung, Wohnung, Rleidung und Arbeit in ber mündigen, gefunden Gesellschaft gesperrt; er findet dasselbe bann nur im Spikal. In außerorbentlichen Fällen kann berselbe auch burch bas Dienstpersonal bes Spitals abgeholt werben.

Art. 12. Die Anzeigen ber Krankheit gefchehen auf folgende Beise: Finden die Freunde und Genoffen eines Individuums an ihm die Anzeichen einer Krankheit und fordern ihn sene auf, sich fruiren zu lassen, so speert ihm im Weigerungsfälle ber Hausvater bas Wohnzimmer, ber Werk- und Zugführer die Arbeit, die Wirthe in den Speiseillen die Speisen, und die Anfieher in den Bereinen und Etablissements die Getränke und Erfrischungen, und zwar fo lange, die er im Kommerzbuche beweisen kann, daß ver gehellt wurde, oder konft zu besucht sucht, daß seine Krankheit nicht ernftlicher, gefährlicher Natur ift. (Siebe Rap. 10. Art. 13: 14. 15 u. 18:

Art. 13. Weist es sich aus, bag bie Krantheit eines Inbivisbums in ber Anstetlung burch einen Andern ihren Grund hat, so wird auch biefer burch obige Magregeln verpflichtet, fich furiren gu laffen.

Art. 14. Jeder Arbeitsverluft burch Begierbefrantheiten, welche einen numäßigen Genuß ber Produkte bes Angenehmen zum Grunde haben, wird ben Konsummenten biefer Genuffe bei ber Inhrestechnung zugezählt. Burbe z. B. einem Berein eine menatliche Bramitweinlieferung im Werthe von 100 Arbeitöstunden von ben Arabinien gellefert, und gingen bei einem Trunfenbold

aus biesem Kreise 30 Arbeitsstunden im Spital in Folge einer durch übermäßigen Genuß entstandenen Krankheit verloren, so sind die übrigen Mitglieder bes Bereins verpflichtet, sich diese 30 Arbeitsstunden in ihren Kommerzbuchern mit eben so vielen Genußstempeln ausgleichen zu lassen. (S. Kap. 10. Art. 18.)

Art. 15. Unter ber Aubrif ber Begierbefrantheiten gehort auch jeber bie harmonie bes Gargen und bie Fretheit eines Jeben ftorenbe Angriff bes Besithes ber burch Rommerzftunden erworbenen Genuffe, fo wie jebe ftorenbe Bertheibigung berfelben. (S. Rap. 11. Art. 8.)

Art. 16. Droht eine Begierbefrankheit burch häufig vorkommenbe Källe ben Gurmonte bas Ganzen Gefahr, fo wird bem Berksnorftande von den Gefundeitstommissionen burüber bie Anzeige gemacht, welcher erftere bann ben Gegenstand; ber ble Ursache ber Krankheit ift, allgemein macht ober bie Production besselben ganzlich aufhebt, je nachdem vas eine ober bas anbere bieser Mittel am wirksumsten ober am möglichken ift.

Die Bermirklichung biefes ober eines abeilchen, berbefferten Spftems, macht alle feit Anfang ber Gefellichaft gemachten, meift unverftänblichen und miberfprechenben gahltofen Gefete unnug und enthehrlich.

Sier, ift tein anderes Gefet mehr nothig als bas Gefet ber Natur, welches auch ein Gefet ber Garmonie Aller ift.

Sier giebt es feine bofen Unfläger mebr.

Die Stimmen ber geftorten Sarmonie bes Gangen und ber überichrittenen Grenge ber Steiheiten eines Beben ichrefen nicht unt Rache, fonbern um Gulfe:

Die enpropte Meisheit bes Argtes macht hier nicht ben gebieter rifchen, gefürchtetem Richter, fonbern ben geliebten Belfer mib Rathgeber.

Sier giebt es nichts mehr zu ftafen, fonbern zu beilen. Bolizeidiener und Gensbarmen find in wiefem Spftene ganz nutlofe Subjette. Der mirffamfte Gensbarm biefes Syftems ift ber Sunger und feine Gemahlin die Entbehrung. Diefes Plochen weift jedent Begierhefranken int Roebfull den Wag zu feiner Genesung; nämlich ben in's Spital:



### Bechszehntes Kapitel.

### Bortheile ber Gemeinschaft.

Reine Armen! und folglich auch feine Better, feinen Rummer, Sorge, Gram, Berzweiflung; teine bittere Thranen bes Glende, feine Geringschahung und Berachtung; teine Unwissenheit, Dummheit, Robeit; teine efelhaften Lumpen und habern; teine bleiche ausgemergelte Gesichter und betrübte, traurige Mienen mehr.

Reine Berbrechen! und folglich auch teine Strafen, feine Richter, Bolizei, Gefängniffe, Kerkermeifter; feine Gensbarmen, Buttel, Gerichtsbiener, Abvokaten; feine Rlagen, Rläger und Berflagte: feine Gefegbücher, Aften, Morbbeile, Galgen, Spieftruthen;
keine Angft und Furcht; keine gekunftelten Tugenben und Lafter;
feine Morber, Rauber, Diebe, Berlaumber und Betrüger mehr!

Reine Berren! und folglich auch teine Bebiente, Rnechte, Magbe, Lehrjungen, Gefellen; feine Gobe und teine Niebere, feine Befehle und Untermurfigfeiten; feinen Dag, Re'b, Stolz und Uebermuth, teine Miggunft, Berfolgung und Bebrudung mehr.

Reine Mußigganger! und folglich auch teine Saugenichtfe, feine fich frank und bumm arbeitenben Stlaven; feine Beruchtung und Berhöhnung ber Arbeit, feine Laft berfelben und feine Besorgniß um biefelbe mehr.

Reine Berichwender! und folglich auch teinen Mangel; teine Gungerleibenben und Darbenben, teine Ueppigkeit und keinen Gochmuth; teine fchrankenlofen, die geiftigen und phyfifchen Krafte ber Gefellichaft florenden Leibenschaften mehr.

Reine Machtigen! und folglich auch teine Stlaveret und feine Unterjochung, teine Willfuhr und teine herrschaft ber Begierben, Teine Geraltthäugen, feine henter und henterente; feine Bejehränfung ber allgemeinen Freiheiten, und feine Aussaugung bet Bolfer; feine Steuern und Abgaben, feine Frohnben und Milttärbienste; feine Auspfändungen, Plunberungen und Branbschats zungen; feine stehenben heere, Festungen und Iwinger; feine The rannen und Bluthunde mehr.

Reine Beschränkung bes Fortichrittes! unb folglich auch feine faliche Gelehrsamkeit, feine geheiligten Irtthumer und feine gludilichen Betruger; feine Prefgesete, Journalfautionen und Stempel; keine unnuge zeitraubenben Studien; keine Unterjochung ber Begieten und Freihelten bes Wiffens, bes Wortes und ber Rebe mehr.

Rein Beitverluft mehr burch bie Bereinzelung ber Arbeiten, und barum eine allgemeine Berminberung ber Arbeitezeit.

Reine unnugen Arbeiten mehr! und barum mit leichter Dube fur Jeben mas ihne nothwenbig, nuglich und angenehm ift.

Reine Verlufte mehr, burch bie Vereinzelung in ber Produktion und Konfummation ber Lebenebeburfniffe, und baber Ersparnig und Ueberflug fur Alle:

Die Ersparung an Brennmaterialien allein, ift nach ben Berechs nungen Fouriers ungeheuer, Mit bem Golz, was heute 100 Sause haltungen in 100 verschiebenen Rüchen, Defen und Raminen verbrennen, fann man in 3 bazu eingerichteten Rüchen, für 900 Saus, haltungen kochen, und es noch so einrichten, bag mit bemselben Feuer im Winter auch noch die Zimmer geheigt werden können. Chen so kann man die Feuer ber Bäder, Schmiebe, Schlosser, Schneisber u. bgl. viel ökonomischer benungen.

Die Fabrifation ber Millionen von Schachteln und Schächtelchen, Riften, Lounen, Tuten, Pappfaften, Pacileinwand, Bachpapier, Wachsleinwand; ber Menge Körhe, Karren, Wägen und vieler andern zum Kleinhandel nöthigen Gegenstände fann man entbehren.

Die Arbeiten für Errichtung und Erhaltung Taufenber von Magazinen und Romptoirs; bie Menge ber fleinen Rüchen, Reller, Kamine, Koffer, Miegel und Schlöffer und noch taufend anbere Dinge hat man bann nicht mehr nothig. - Eben fo bie Ausfertigung ber vielen unnühen Papiere, als: Rauf-Mied-Lehr-Getrathe-Bacht-Dienst- und andere Kontrafte; Bind- nud Schuldwerschweibungen, Aestamente, Anweifungen, Gerichtsprotoftele, Sopothekenblicher, Baffe, Wanderbacher, Steuer- liften und all ben Kram fann man entbebren.

Desgleichen die vielen Mauern, heden, Jaune, Graben, Schlofer, Riegel, Retten, Gitter; fo wie alle zur Sicherheit bes Eigensthums und zur Erhaltung ber Macht ber Millfur nöthigen Are beiten für die Erhaltung bes Militair- und Gerichtsmesens, tone nen wir entbehren.

Das planlose Sin- und herreifen um Arbeit zu finden wird aufhoren, eben so bas Mitführen ber Reisegepade. Ran wird nur bie Personen transportiren, nicht aber die Kleider und Gerathschaften, weil man die überall in leberfluß findet,

Das Cuchen nach Arbeit, fo wie bie bamit verbundene Gorge und Aergernig, werben verfdwinden.

Die Sorge um die Existenz bes Inbibibuums und seiner Familie wird aufhoren, so wie die baraus hervorgehenden Uneinigkeiten in ber Che.

Die Ehen werben ein Wert ber Liebe und Freundschaft fein, nich aber ein Mittel ben Lebensunterhalt zu fichern.

Die gute Erziehung ber Rinder wird leicht möglich fein, weil bie guten Beifptele ber Eltern leicht möglich find.

Die Beignngungen werden eine beffere, natürliche, ber Gefundheit und bem Gebeiben ber Individuen mehr zusagende Richtung nehmen ale beute. Die falsche Scham wird aufhören, die bie Erwachsenen abhalt, fort zuspielen wie in ben Kinderjahren.

So wie heute bie Kinder, fo werben auch bie Erwachsenen wehr Bergnugen barin finden fich im Freien hetum zu tummeln, als Ange lang beim Rastenfpiel im Tabacobampf ber Kneipen marubitngen

Der Menschenschlag wird wieber fraftiger, schoner, geistiger und lebendiger werben. Gine Menge Kranheiten werben fich milbeen; andere werben burch bie Runft ber Aerzie; verbunden mit ben Magregeln ber Bermaltung, gang ausgerottet werben, was bente im Buffanbe ber Bereinzelung, nicht möglich ift. Bon Austechun-

gen burch geheimes burch hauf- und anbere Rrantheiten, wirb man wenig mehr gewahr werben.

Der Denfes wird Alles, was er braucht, in Fulle, und was er nicht braucht wie jeder Andere nach feinem Belieben haben tonnen. Jeder mird fich im möglichft volltommensten Bustand ber Freiheit besinden, und das Leben kurzweiliger sehn als heute, weil alle Kräfte auf die Bewegung des Fortschrittes gerichtet sind, der immer fort neue Ideen schafft, die sich der Constitution der Gesellschaft undassen, ohne der Gesehe notdig zu haben, oder ohne auf einen Widerstand der personlichen Interessen zu stogen.

Das weibliche Geschsecht wird mie das mannliche vollfommen frei seyn von jeder barbarischen Unterdräckung. Diese Freiheit des Weibes allein wird im Stande sein, die Erde in ein Baradles zu verwandeln; noch mehr aber die Berwirklichung ber Worte Christi: du follft beine Feinde lieben; durch die Abschaffung der Berbrechen, der Gesetz und Strafen. Denn wo diese bestehen, ift es unmöglich seine Feinde zu lieben; man kann nicht zugleich lieben und ftrasen.

Man wirb auf febem Boben nur folche Probutte bauen, welche er am reichlichsten und besten hervorbringt, und nicht durch unstägliche Mühr und Pleiß die am Ende boch nur spärliche und schlechte Erndte eines andern nicht daselbst gedeihenden Produkts dloß varum zu erzwingen suchen, well man es daselbst nothwendig hat, sondern man wird alle Gegenden mit Eisendahnen und Randlen verdinden, und mittelst derselben den Austausch der verschiedenen Kulturen befördern; man wird im Norden so reichlich Wein trinken können wie im Süben, und im Süben das Bier fo reichlich als den Wein, und so mit allen Produkten. In Gesgenden vartresslicher Weide wird man nur Viehzucht treiben und verhalb wird baselbst Wein und Brod so wenig mangeln als in den Getralbe- und Weingegenden das Vleisch.

Man wird überall mit Anbe und Sicherheit reifen tonnen, ohne einer Lebensgefaht burth Diebe, Rauber und Morber ausgesitzt fein. Man wird reifen tonnen wenn man will, wenn man ben Beitverluft ber bestimmten Arbeitszeit burch Kommerzestunden ausgleicht, ober alle Tage nach ber Arbeitszeit nach einem

andern Ort fich begiebt! An Fahrgelegenheiten ift fein Mangel, biefe steben Jebem frei und gehören auch mit zu ben nüplichen Beburfnissen, an Beit zum Reisen fehlt es ebenfalls nicht, benn so viel ist gemiß, daß, wonn ber Krieg in der Uebergangsperiche nicht eine Menge nuglicher Kräfte in Anspruch nimmt, man binnen wenigen Jahren die allgemein bestimmte Arbeitszeit noch unter tägliche sechs Stunden herabsegen fann. Die Staatsösonsmen haben ja schon vor mehreren Jahren berechnet, daß für die nothwendigen und nühlichen Bedürfnisse Aller im Justande der Gemeinschaft nur 3 Stunden nothwendig nären. Dies will ich nun nicht behaupten, jedenfalls aber sind 6 Stunden im Zustande des Friedens hinlänglich.

Der Bortheil, ben ein folches Bolf im Rriege gegen feine Feinde bat, ift ein ungeheurer. Ginmal ber Enthussasmus ber Bleichheit ber Alle befeelt, und aus bem furchtjamften, fchmachften Denfchen einen Belben fchafft, bann bie ungebeuren Gulfemittel; benn alle burch bie Arbeit zu ersparenben Rrafte fonnen auf ben Rrieg verwendet merben, ohne daß es nothig ift, bag bie Regierung bie Belbmanner um Rapitalien anbetteln muß, mas bei ben Feinben ber Sall ift. Diefe tonnen gar feinen energischen Rrieg fubren, wenn fie fein Geld haben, und bies befommen fie nicht immer, wie fie wollen. Defter verlaffen fie fich auf die Contributionen in Feindes Land; wo fie bann aber meber Geld noch Lebensmittel finden, wenn fie einbringen, weil Alles tief ine Innere gefdafft mirb, auch die Bewohner; nur bie bemaffneten Ackerbauer bie Die ben Boben' bebauen, bleiben mit ben Magaginen ber Armee jurud und gieben fich bei Unnaberung bes Feinbes je nach Befinben ber Umftanbe entweber in bie feften Blage ober gu ber Armee, um fie ju verftarten ober ins Innere bes Lanbes gurud, fo bag ber Feind nichts ale leere Dorfer und Stabte und wenn es gwedmäßig ift, felbft biefe nicht findet. Gin Land von 10,000,000 Einwohnern fonnte in biefem Buftanbe eine bewaffnete Dacht von 2,000,000 aufftellen. Alles ift möglich in ber Gemeinschaft, fogar Rrieg führen ohne Gelb! Darum eben ift hauptfachlich die Gemeinschaft möglich!

ty for every region of the linear track of the last and the linear every fine every fi

## Siebensehntes Kapitel.

# Beberficht bes gangen Spflems. Cantra et

Die Bafis beffelben find, die auf die Gesellschaft und die Inbiniduspy bezüglichen Naturgefets. Der Fortschritt in den Wissenschaften ift darin der Mittelpunlt, in welchen sich alle physischen und gestitigen Kräfte der Gesellschaft, vereinigen, und von welchen aus dieselben wieder neuhelebt, in alle Abern der gesellschaftlichen. Ordnung ausfrömen. Er allein ist das einzige, unabanderliche Fundamentalgeset der Gesellschaft, weil er die Concentrirung aller auf die gesellschaftliche Ordnung anwendaren Naturgesetz und der Indegriff aller Verbafferungen und Vervollsommenungen ist.

Alle andern Gefete und Berordnungen muffen fich ibm anpaffen laffen, und fonnen baber nichts anders fur die Gefellschaft feyn als vorübergehende Reglements, eben darum, weil das Gefen des Fortschritts, felber für die Zufunft nichts auderes Bleibendes und Berbollfommnung des Bestehenden.

So bald bie Gefellschaft nach bemfelben fonstituiet febn wirdwerben bie größten Genie's, bie hellsten und talentvollsten Röpfeburch die Wühlen der Fähigkeiten immer an die Spipe der Gesschäfte dringen können, und jede Reglerung des persönlichen Interesses und ber Intrigen wird uhmöglich werben. Die bestmöglichste Bemoaliung der gesellschaftlichen Ordnung ist also badurchgestichert-pund folgtich auch mit dieser die bestmöglichste Berthetlung der Arbeiten und der Genüsse.

Rachbem ich alfo ber Wiffenichaft ben ihr gehörigen Blat bezeichnet und Allen ben Bugang zu bemfelben nach ben gleichen Berhaltniffen auf die gleiche Beije möglich gemacht hatte, war meine Sauptaufgabe ber Freiheitoliebe febes Gingelnen bie moglichft weitefte Babn im Rreife ber harmonie Aller gu öffnen.

Bor Allem mußte bier bie Erifteng und bas Bobl jebes Gingelnen vor ben lebergriffen Anderer gefichert merben. Dies gefcieht burch bie Gemeinschaft ber Guter und ber Arbeit alles Deffen, mas gum Lebmi, nothweubig und mutlich ift.

Dit allen Arbeiten und Genuffen, Die bas Leben angenehm machen und alfo nicht zum Leben nothig find, machte ich, um ben befonbern Bonierben. fer illingetigen foll idie ihren Beribeitetr eb einen Spielraum zu geben, van ber Gemeinschaft eine Ausnahme. -32 nath ber fortichreitenben Bilbung eines Bolfes verminbern fich: biefe :: Mudhabnten baburcf, baf bie Benuffe bes unnugen ober fchablichen Angenehmen immer feltener werbeit; und bas' wirtich: mitgliche: Angenehme immer allgemeiner wirb; tvo 'es alsband. unt biefen Buntt angefonimen . aufbott, ein Ausnahme vom ber Gentelnichaft gu machen.

Die Ballgfeiten, melche fiber Gingelne in Bewegung fest, um. feine Freibelten gu ermeitern und feine Begierben bes Angenebmen su befriedigen. Beitete ich babin, mo berfelbe Freiheltstrieb. und biefelben Begierben bes Angenehmen eine Leere in ber Brobuesion Des Rothwendigen und Ruglichen gu laffen broben.

130 veralich bie Befelledaft mit einer Biefe und bie Begierben mit Bathen, welche beftennt fint, blefe Biefe gu bemaffern. But! buchte ich mer, Ausutt wohle ibr wollt ! folage eine Richtung ein wolche We molle; Die Commergfunden werben immer bas Bett fenn, in welchem "tor ftromt; bles fichert bie berfonliche-Begibeit. De moithr aber am ftaniften ffromt, wiese mant Bafferrader feben. beitimmt gure: Waffer, aufebie grunen Biefen auf leiten. Diefe Baffernaber find bie Gefchafteiperre; fit fichert, biet Sgrmpuie Allere Anger bem wird man biejenigen Michtungen; meliche für bir Bemafferung bem Wiefe bierbeften find, gu emweier tenniand au bertiefen, furden, und benen, melebe benfelben am binei berlichften find i. Dannere frien. Dies imefichdeltt, ihurch nibiet Ceine

of the World state of the Political Control

fchaft bes Wiffens nub fichert fomit ben Fortichritt. Boligei und Gefete find in biefem Spfteme nicht nothig, weil jeber Rachtheil ben bie Begierben Giniger, Anbern gufugen fonnen, von biefen letern freiwillig getragen, und jebes llebel, jeber Rachtheil, bas Re nicht tragen wollen und fonnen, in ben Beilanftalten befeitigt mird.

Es verfteht fich gang von felbft , bagi bie-Magregeln ber Rommerzstunden und ber Geschäftesperre im gangen Bereich bes großen Familienbundes nicht überall biefelben fenn werben. einen Lotalitätimirt aft geine Gripfift fefpetet ingit, Juas in ber anbern offen ift. Bier wird biefe ober jene Speife, biefes ober jenes Berath unter big Genuffe bes Angenebmere geboren anguns in ber andern Gegend zu ben allgemeinen Beburfniffen achon. "Je größer ber Bereich bes Bunbes ift, de mehr Barfchiebenheiten wird es barin haben. Diefe merben fich felbft auf bie Arbeitogeit ausbehnen, weil ber Menfch in briffen Gegenben nicht for viel Lebenebedurfniffe nothig bat ale in ben Tglten. Das Ario mirb jeboch alle biefe. Berichiebenheiten gum Wohle bes Gangen regeln.

Heber ben Mugen, die Bredmäßigfeit Schönheit und Bequentlichfeit ber fünftig einzurichtenben Gebaube; Möbeln , Rleibungen, Bergnugungen u. f. w. hielt ich nicht fur nolhwendig, ein befonberes Rapitel gu fchreiben, um bie Lafer burch ben Rely ber Genuffe gu gewinnen .. Das wird Jeber leicht begreifen chas Alles, mas jest an einzelnen Gebäuben, Möbeln, Rleibungen und fonfligen Probutten für nühlich, ichon, gwednigflige begrem und angenehm befunden wird, im Buftanbe ber Bemeinschaft auch allgemein für Alle fo eingerichtet werben wird. ber if getit

Run ift es möglich, bag mancher wichtige Bunft in biefem Suftem noch nicht berührt morben ift; beogleichen mag manchem Lefer Manches noch nicht gang verftanblich feyn. In einem ober bem anbern Falle beliebe man fich ichriftlich an bie Medaction ber "Jungen Generation" ju wenden, Diefe wird fich ein Bergungen barane maden, fomobl unverftanblid gebliebene Stellen genauer zu erpliciren ale auch 3been über Bervolltommnungen bes bier gegebenen Spitems in ibr Blatt aufzunehmen. Achtzehntes Kapitet.

# and Mögliche Hebergangsperioden.

to to Market black

Wenn ein Kranter burch eine heftige Bewegung fein Blut in fatten Umlauf fest, und baburch ber Rrantheitsstoff verfest wird ober fich verliert, so ist bies eine Revolution bie mit bem Körper vorgegangen ift.

Wenn mitteft einer neuen Gefindung die Arbeiten und Bertzenge eines Geschäfts verandert, und burch andere erfest werben, fo ist eine Revolution mit biefem Gefchaft vorgegangen:

Wenn burch philosophische Lehren ben Sitten eine anbere Richtung gegeben wird, fo ift eine Revolution mit benfelben vorgegangen.

Also überbaupe: wenn burch bas Atebergewicht einer geistigen und physischen Kraft bas Alte bem Reuen welcht, so ifft bies eine Revolution.

Som Der Umftueg best alten Beftebenben ift Revolution; folgtich ift ber Forefchilt nur burch Revolutionen bentbar? burch in Chaffen

Es lebe bie Revolution! # des momegei of solle pif momen

Es giebt in unsern eivilifirten Staaten fast Niemanden welcher mit bem Beffehenden vollfommen zufrieden ware. Regierende und Regierte, barüber sind sie alle einverstanden, daß Berbesserungen vorgenommen werden muffen, nur über Zwed und Mittel berfelben find die Ansichten verschieden, je nach den besondern pers foulichen und allgemeinen Interessen welche sie beleben.

Das Bohl ber Menichheit wollen fie icheinbar alle, Die Beigften aber thun Etwas bafur, und bon biefen find wieber bie Benigsten über bie Mittel einig bie gie biefent 3nielle migewenbet worten millfent nurb bie bie bei bei bei bei bei

. Beimuten wir einigeiblefer ichen oft vorgefclageneit und ibeilweife angewandten Mittel naber.

1) Die Berbefferung ber Schulen; bie Erzies hung ber Rinber ber Armen auf Kosten bes Stants.

Das Mittel ift nicht allein gut, fonbern auch febr nothwendig; 'allein' ber Armuth' ftedt man baburch feine Grengen. Wenn bie ungeheure Debrzabl ber Armen unwiffenb ift, fo beweift bas nicht bağ bieje Unwiffenbeit bie Urfache ihrer Armuth ift, benn wenn bem fo mate, jo mugte mancher retche Raug ber arnifte Lump auf Bottes weiter Erbe fein, und mancher gebilbete Arme einer bet reichften Erbbewohner. Dein! Die Urmuth entfieht nicht aus bet Unwiffenheit, fo wenig als bet Reichthum aus Bilbung und Gelehrfamfeit: aber fo lange afe'es gebilbete Arme giebt und ungebilbete, wirb bie Armuth immer ichweerer auf Die legtern bruden als auf bie ferften, weil Jeber melder bie Mittel bat fich burch bie Dilben und Arbeiten Anberer gu Bereichern, fich bagu unter benfelben immer Derjenigen bebient, beten Geschicklichfeit und Aleif Uhm ben groften Bortheit verfpricht." Go lange aber als es Reiche gliebt wird bles fo fein, felbft wenn' atte Urme Die größtmöglichfte Schulbitoung genoffen batten.

Das einzige Resultat einer allgemeinen Erziehung murbe boch nur bas fein, baß es nach biesem feine un viffenbez foubern lauter gebildete Urme gabe; und ber einzige Bortheit ber, baß biefe gebildeten Urmen nicht mehr so bumm fein wurden, gebuldig Mangel und Entbehrung zu leiben, und zu ftolz um bie Erhaltung ihrer Eriftenz bei Andern bemuthiger und seiger Weise zu erschmeicheln und zu erbetteln.

muth hei ber Aubaufung bestichthung. Einebel wellester foenturbe bie Ar-

stellen Univiffenhat ifte sin Grein: Best. Anftogestäuf Ben Boben ver Relichthums, und eine Rinfende Pficel'i beit Atefeil ber Armuch, nation er wert au das zu wahren geningt mark anthone 1994) Die Prefificioit. Entare le 1860 ent rest en

Gut! wir find mit ganzer Seele dafür, beun was mareausier. Wirfen obne biefer mit ihr jalleinsifts jedoch vin gerathen, nicht geholfen.

Dezienige, welcher an ben mapriellen Benürmissem feinen Plangel leibet, ber alfo phuflich frei ift, ber fühlt nach jum fo ficter
bas Bebutfniß geiftig frei zu werben. Den lasset immer Pfiebissibeit verlangen; sie ift bas Salz was ihm fehlt feine Sveises zu
wurzen; ihr aber, was wollt ihr mit bem Salz, wenn Jene euch
bie Speisen vorenthalten?

Sabt ihr einmal eure Feinde gezwungen euch ener tägliches Brod zu geben, jo verweigern fie guch auch bei Gott; bas Calz nicht.

Die Freiheit, bie ihr fur Alle gu forbern habt, muß eine einige, allgemeine, untheilbare Freiheit fein, und teine besondere. (Lebe andere Freiheit ift Irrthum ober Luge.

Die Breffreiheit fann im Gelbigften nicht volltommen fein, weil die Scribenten bezahlt werden konnen. Menn eine Schnift in diesem Spiem Babrheit verbreitet, so verbreiten bafur zehn andere Irrthum, Unverstand und Lugen.

Diese heutige Breffreiheit wird mehr bagu benutt Einige ju nahren, als Alle aufzutlaren. Danistreibt eben um gu laben, weil man ohne Gelb nicht leben fann um gu fchreiban. Ber aber hat bas Gelb? Die Gelbmanner. Diese find es also welche ber Litterutur eine Richtung zu geben suchen, mit ber Schweere ihrer Gelbildet.

Wer im Interesse ber Reichen und Machtigen schreibt, besten Airbeit wird wenn ste blesen Iwed gut erreicht auch gut bezahlt; wage es aber Jemand fur bas arme Bolt zu ichreiben, bann wird er seben was bas fur eine Freiheit ist biese Freiheit im Gelbspftem. Mancher Drucker läßt sich voraus bezahlen, benn spricht ein ichteune ben Autor welter nicht. Die Buchhändler nehmen auch lieber jebe andere Schrift in Kommission als eine welche bas Juteresse ben Aguen wertheibigt. Die in betrem Interesse juste man ichreift, haben fein Gelb um Schriften zu brufen, und bie welche bavon kaufen, brechen es sich an ihren Genüssen wurde

Ein gnoßer Theili den arbeisenden Aluffen in fie fie milte Guftigen fo abgestumpst, duß fie gan nichts tofen. Scheint elle anibis Aleinen genichtetes und für sie geschriebenes Wolfden Intereffin Vert Reichen und Möchtigen gestährlich, so bedienen sie fich allerhandt Aunstätiffe, um die zugestandene Pressentiert zu umgehen. Mant fucht dem Autor um allem Armend zu bringen, danet er am Erden aufhören muß zu schreiben; man überbedet die Drucke, den Druck sollister Schnisten fuhrem zu baffen, oder man bedocht fie, ihnen alle bete einträglicher Arbeiten zu entstehen, im Falle sie sorstähren is solche Schriften zu drucken.

sildusers "Iunge: Generations", männlich bas Folgenel vieles Mass mently tenin van den Anchfreiheits des Geloppiums sein verbauliches Liebehän fingen.

: Beiche Sinderniffermußte biefes Blatt nicht ullein in ben Kantonen, Born aub Gorf furt nach feinem Sofcienen befteben.

"Acht un evenschiebener Berfonen, ergangene polizeiliche Borbiebungen, bie Ginen bre. Drude, bie Anbern ber Bertheilung ber Blätter wegen! Damit wollte mun ben Lefern bes Blattes Friecht machen einn ifo bis Abbunehients verhindern.

Die mächlik Folgerdavon mar, bage bis wenigen Duutker in Getiff bin mis dausichen Lettern: verfehem waren, den Druck verweigerteni. Der Cine-fürchtet die Arbeitem ber Wonden mieben zu verlieren, meldensichnen die Arbeitem der Monten mieben zu verlieren, meld er ftell unterstanden, die Proclimationen ver damaligen Gefellsche boni dieten Märg zu durften eine Anderer fürchtete die Arbeiten führ die Webeiten bie Webeiten führ die Webeiten führ die Webeiten führ die Webeiten führ die Webeiten die Webeiten führ die Webeiten führ die Webeiten die Webeiten führ die Webeiten führ die Webeiten die Webe

Bepaftper gab eh ine Peru eine polizeiliefte Machftage, nach bent Appaftper famoch ale mach feinem Bornath von Sourvalene belbe maren, aben four auf dem Dage mach bent toleranten Banbe lanbe. Ohnebem maren sie vielleichtebamalondereine gute Prife erflägte worden Afteibenmichamen Bruffreiheber für bent inem Profieden

Bueinglaungfeien eine Tolge bisfer Manowet ber Druttete Ber

Mungen Giberations werlegt werbenis !:Wedate! Unriche und illere lufte biefel aber nach Ach giebt, bifonbere ffir ben Mirbemittiten, wird Bebermann leicht begreiflich minn; Diefes Mibes: gefchad: unter polifommener Rreffreiheit; inich bem Badifaten bes Boe' feges hatte es berfelben mebr : ale win beburiten; von ber Genfutaber, melche bas Beleinftemt auf femmmen Wegen umufben fann; ftebt nichts in beit Gefenbuchent, genannt einem gu fann and beiten "Rechnen wir nun noch bie Berfolgungen von Gelten bes Die nifteriume Guigot, breitbes, uminben frembeit Mathten gefällig: gu fenn, ben Gintritt unferes Blattes in Branfreich, nachbem ist mehrevonigle jangelaffen morben ibnr, buf nimmel vermelgerte, obite vieles geweigenung und vonber miffen quila ffent Boor hatte gang einfach ben Grenzbeamten ben Befehl geneben, tunftig dig Matter ju falfiren. Muf Biele Weife wurden 1200 Epeniplare welche wie alle früheren auflegalem Megulenbebiet worden waren; auff der Grenze meggenommen; und wie mir erfuhren; in Befaneon verbraupt. Golden Reibeit; baben, bie Machtigen:wor vem Eigenich thung mahrent wir jeben Dieb verachten, at inne binger a mitte

Wie foll im Chftyne bar , Ungleichheit: bie Treibeit: ber :Preffe: moglich ; jenn, menu-nicht einmal bie Freiheit:ber Mite moglich ift! Eprecht boch wit ben: aufgellarten in verbewatheten und etablirten Schweizern, fie werbem ench fagen, wie fie fich in Ucht nehmen muffen, ihr bolitifches unbifociales Bluubenebenntilif nicht zu laut abzulegen, aus Furcht Kundfchaft, Arbeit und Brib gu verlieren. Wenn num fonach fchon bin Freiheit ber Rebe-im Spftem ber Ungleichheit nichtemöglichrift : ba bochivie Borte nichts foften ale bie Beit, nim wiewiel weniger ift biefes bie Drefffreiheit, ba bie Schriften Gelb toften, welthes nur ver Reiche im Ueberfluß hat, woran es aber bent Armen immer fehlt. Beitel 111 Mullerbings für ben Meichen ift bie Preffreiheit eine Möglichkeit und gwar um fo mehr je reicher er ift, abermicht fur Alle, niche für bie meniger Meichen, nicht für bie nur Bobonbenben unbi am, menigften fur bie Armen. Gille if nerent to to . . Bein lieben Aruber: laffen wie und nicht mehr burch bie bolls tifchen Beuchler hinter's Licht fubren, bie ba immer ben Deunb! well nebmen vone Brei bet Preffrabeitle besiBaterländes und ver

Rationalität, und nech mehr folder gelochten Bbrafen. Dit all biefen politifchen Ruchengetteln bat man und bieber ein & fur ein U zu machen gewußt. Die Ginen, unerfahrene, eitele und ehrgeitige Burichchen, hatten bas politifche Baterunfer auf ben Afabemien gefernt, und beteten es une por fo wie fie es gelernt und gelefen hatten, und wir fagten bagu Amen, weil wir es nicht beffer verftanter. Auf biefe Beife betrogen biefe Leute fich und und. Andere Biffigere und Bobergeftellte machten fich ben politifchen Frethum ber Ginen und bas Amen ber Andern zu Rugen, indem fie Die Beit mit etwas für ihr Intereffe Bortheilhafteres angumenben mußten, als mit leeren Bortfram; fie beuchelten uns Sompathie, fum Beit gur Gegenwirfung ju gewinnen: Darum werben wir boch endlich einmal gefcheibt, und geben wir auf nichte mehr ein, verlangen und unterftusen wir nichts mas nicht Die natütliche Gleichheit Aller bezwedt, und mas und feinen materiel ten Wortheil verfpeicht.

Es giebt Betrüger, Die euch vorschwagen, ihr braucht vor Allen ber geiftigen Freiheit, nach biefer ber materiellen Berbefferung eurer Lage. Bort nicht auf folche elende, verächtliche Lügenapostel; thr verlangt ihnen Brob, sie geben euch einen Stein. Sucht eine Berbesserung euter Lebenslage auf jede Weise, wo und wie euch bas möglich ift, und handelt, so oft ihr zum handeln die Gelesgenheit habt.

Breiheit in Wort und Schrift, Freiheit ber Gewerbe, bes Sans bold; ber Meinungen und wie bie vielen funftlich fabricirten Freisteten alle heißen, die gemahrt uns bas Gelofpftem nach erlittener Schlappe mit Freuden, weil es hofft, uns durch biefe Guntelfpiele über unfer wuhres Intereffe zu tauschen.

Die Freiheit Aller mußt ihr verlangen, die Freiheit Aller ohne Musnahme! — Diese aber ift nur mittelft ber Anfhebung bes Eigenthums- und Erbrechts, mittelft ber Abschaffung bes Gelbes und ber Wiedereinführung ber Semeinschaft aller Erbengüter möglich. Der ganze übrige politische Trobelmarkt find nur Nebensachen zu bieser Sauptjache: Seht auf England ihr Blinden, die ihr glaubt mit ber Breffreiheit seh in kurzer Zeit Alles gewonnen. Schon seit 150 Jahren'erfreut sich bieses Volf ber vollstan-

Muften Preffreibeit jo vollftunbig mit flo unr ingenb im Gelbe poftein möglich ift, und boch ift bas geme Bolt biefes Lanves wenigtr aufgetiart, ale die armite Bolteflaffe in Deutschland, boch flerben nach 150 unter ben Boblithaten ber Breffreiheit verlebten Inhren bie Menichen Sungere. Und ichen por 300 Jahren mur bas Wiend und biei Unmirth, in England groß, foon feit bieder Beit ift: Die Armenftener, eingeführt andstimmer mehr erhöht worden. Gollen wir barum bie Dreffreibeit verlangen, flatt ber allgemeinen Freiheit überhaupt ? Salz verlangen bevor man uns bus Boob unferer Freibelt gebracht bat? Cobt euch um inf Rreife allen Denen, welche Gute verlangen ... mangelte es nicht an ber nothigften Speife wie eucha . Bur fie ift fcon genott; und aber fehlt, noch bie gange Mablgeit, melde bie gutige Ratur fur und Alle bestellt bat, Daben wie einmal biefe, bann mirb uns auch bad Galk; baben wir einmal bie allgemeinen Freihriten, bann brauchen wir auch bie verschiebenen pom Softem ber Kaufchung erfonnenen bei on ber n Freiheiten nicht gu verlangen. Befonbere Freiheiten aber aleht its nur im Spfteme ber Ungleichheit, morin ber am freieften ifir ber bas meifte Gelb bat. "Freilich wollen wir Breffreiheit, bas verfteht fich gang von felbft, aber wir wollen fie fur Alle auf gloiche Weife; anter bem Gelbipftem aber ift bies nicht nöglich. unt gertens

3) Die Verforgung aller Armen, Kranken und Schwachen.

Diese ware sehnlichft zu wunschen, ift aber auch ohne Benetietion bes Bestehenden nicht möglich. Warum nicht? Well es bet Armen zu viele giebt. Mehr als der dritte Sheil ben Bemohner unserer civilistren Staaten verdienen weniger als sie brauchen. Frankreich hat beren allein 12 Millionen unter 33 Millionen Sinwohner, England 15 Millionen unter 27 Millionen Ginvobe per. Wollte man nun diesen Allen wirklich helsen, so könnte dies nicht durch Versorgungshäuser geschehen, sondern durch Alfociationen der verschiedenen Arbeitszweige. Dieses würde aber eine förmliche, vollständige Revolution der gesellschaftlichen Ordnung zur Folge haben, indem bese dem Reichen nach und nach die Mittel nahmen, sich auf Unkosten armer, vereinzelter, Bufflofer Gefcopfe in bereichern. Mithin mare boch biefest eine wirfliche Revolution. Diefe aber wollen ja bie Gelbmanner burchaus nicht. Wenn fie von Materflühung und Berforgung fprechen, fo meinen fie bomit nur immer biejenigen Armen, welche, Rrantheite, Altere und Goludde balber unfabig jur! Arbeit find. Daburch aber, bag mani'nur Don e'n helft, molde fcon jun Arm beit uuf abig geworben find, baburch wird ce noch lange nicht anberd, Sabierch wird bas Nebel mit graßen: Opfern nicht einungl ellie furge Belt fang genfildert, innb: moch wiel meniner:aufgehoben .. "Die" Erricbtung von Berfergunge- und Arbeitebanfeen Birbi fcon jest ohne allen allgemeinen Rugen, mveil ber lingligtliche in blefen Sanfern gewöhnlich weniger Freibeit findet, als in feinem burftigen Buftanbe außerhalb berfelben. Daber tompie elg bag man fich um bie Aufnahme in biefuben wiebt brangt; mabrend bie Gefellichaft bon ung thauthen Mebring Gen winnnelt; Das was nun im Gelbfoften bie Errichtung und Erhaltung falb cher Berforgungs- und Arbeitebaufer toftet, bas umf ber Mittelftand und ber Reiche Begablen, blefe aber bangen buf Deffeit Des nen wieber auf, bie genölbigt find für fie gu atheiten, und ziebem baburch gleichfam bem arbeitefähigen Armen bas am Munbe ab, ings fle ben Andern, ble gur Arbeit unfahig geworden find, geben, Sie nehmen gleichfam bem Gungrigen bas Brob aus, bem Mund und geben es bem, bor mit bem hungertobe ringt. Go bruden alle Laften tief nach unten, und fo fifteter bie Reichften und Dade tigften bruden, und je mehr bie gebrudten Armen gufammenfing fen, befto mehr Inbibibuen bes Mittelftanbes werben unter bie Armenpreffe gefcoben, um bie geblenben au erfegen.

Baut alfo bem Armen ber Berforgungse und Arbeithäusen nach bein Spfteme ber Ungleichheft nicht noch mehr, ar geht, bach nicht gern hinein; so lange es für ihn noch Mittel glebt zu ans beiteln und zu fehlen, Ihr febt, mit euren sogenannten Bobtwätigklise und Sicherheitse Anftalten bestert ihr nichts auf eine gesammelten Daufen, sehr ihr erpicht, wie ber Leufek auf bie Ceeke, und doch mussen hiele kleiner iberbeit, wein bein Glende allgehulfen urthen felt. Seit kleiner iberben, weim beim Glende allgehulfen urthen felt.

Jahrtausenden hat man euch dies gsagt, ahr habt aber immer biefer Wahrheit die Ohren verschlossen, und zur Verbesserung der Lebenslage eurer Brüder in Christo die jest noch weiter nichts erfunden als die Armendüchse, und den Bettelvogt. Welcher, Widerspruch! Armendüchse und Bettelvogt! Gi, hattet ihr die Armendüchsen sattsam gefüllt und die Arbeiten gut bezahlt, so hättet ihr den Bettelvogt nicht zu zahlen brauchen. Nur Gedult, im Valle ihr hartnädig an der Arpenden auch der Heigenden fonten erbeitet tros dem sich immer mahr fleigenden Glend, so könnt ihr leicht noch erleben, daß ihr sowohl der Armenbüchsen wie auch der Bettelvögte nicht mehr braucht.

Bittert fo balb ber Arme biefe beiben Gegenftanbe unnothig macht!

4) Reduktion der Steuern auf das Nothwens dige und Rüsliche, und Erhöhung der Lugus: fleuern.

Bas die Entuskener anbetrifft, so ift biese nicht einmal im Stanbe, ben Lurus auf bie Dauer ju verminbern. Das fcheint fonberbar und ift boch fo. Wenn ber Reiche frembe Ctoffe gu Rleibern, fremde Weine u. bal. noch einmal fo theuer bezahlen muß als früher, fo ift bie Folge bavon nicht, baß er fich biefelben, wenn fie ibm gefallen, verfagt, nein! fondern er gablt fie, wenn er fie nicht andere haben fann, boppelt fo theuer, verminbert aber bafur alle feine frubern Ausgaben von melden nicht er, fondern Undere Mugen jogen, und vermehrt fo viel ale möglich feine Ginnahmen, wogu er bie Dittel bat, benn er hat bas Gelb. Berhinbert man ibm eine Bermehrung ber Ginnahmen auf ber einen Seite, fo wendet er fich auf bie andere. So lange bas Belbipftem regiert, ift er mit feinem Gelbe Berr, und weiß folglich alle feine Steuern wieder ben Arbeitern ober Ronfummenten burch allerband Speculationen und Intriguen aufzupaden, Dag bies ficher so ift seben wir ja flar und beutlich schon in ber beueigen Gefellichaft. In Frankreich giebt es heute uber 13,300 Reiche', welche führlich 1000 Franten und Darüber an Grundfteuern gablen, über 33,000 Andere gablen von 500 bis 1000 Franten jabrlich von berfelben Steuer, alle anderen Steuern nicht gerechnet. Nun frage ich jeben vernünstigen Menschen, ab biese Reiche ba burch solche ungeheure Steuern wohl im Mindeften in ihren Uleberfluß und Luxus gekört werden. Wenn man ihnen unter bundert verschiebenen Namen noch hundertmal mehr absorbertz so zahlen sie es auch weim die Regierung genag Banknoten machen und Geld schlen läßt. Alles aber, was sie bezahlen, das schladen sie wieder auf den Preis der Ardeit und der Lebensmittel, denn fie mieder auf den Preis der Ardeit und der Lebensmittel, denn fie sim Geldschiem, welche diese Preise bestimmen, nicht aber die Regierung. Je mehr alfb bie Regierung durch das Einstommen der Armen die Luxusstenern unterstäht, desto mehr werden durch die Mandver der Reichen in Folge der Luxussteuern: vie Ardeit und der Luxussteuern sie Ardeit in Folge der Luxussteuern: vie Ardeit ung der Luxussteuern 100,000 Armen helfert zu können, so wärden das Jahr darauf sich wieder 100,000 Andere in denselben ilmständen besieben.

In teinem Sande find bie Luxusfteuern fo ftart als in England, und welche bereutenbe Armenfteuern muffen bort gezahls werben! Bo aber find ber Luxus und die Armuth wohl größer als in England?

Im Burtembergischen hatte man eine hundekeuer eingeführt; tros dem hatten fich ble hunde im Lande von 7000 bis auf 12000 vermehrt. Run hat man biefe Steuer noch erhöht; wenn man wieder nachrechnen wird, so wird es sich herausstellen, daß die Luxushunde wenigstens, auf welche man die größte Steuer legte, sich um Nichts vermindert haben werden, und das Resultat der Einnahmen sich um nichts verbessert haben wird: wenn man demit das Desicit vergleicht, welches die zunehmende Armuth in den allgemeinen Wohlstand frist.

Eine Berminberung ber Steuern bes Rothwendigen und Albelichen ift eben so unwirksam! benn wenn bie Regierung babon auch gar keine Steuern mehr erhobe, und alle Steuern bie fie braucht auf ben Luxus schluge, so murbe selbst burch folche auferorbentlich scheinenbe Mufregel bem Elenbe nicht geftenert.

Dies mare gerabe fobiel ale eine Albantung ber Regierung, itbem fie alebann bie nortigen Steuern ohne beit Willen ber Retchen nicht eintreiben tonnte. Diefe burften fich ja alebann nur bes Luxus auf einige Beit enthalten, fo machten fie jebe Regierung unmöglich bie nicht bie ber Reichen ware. Die Reichen fint es bie alle Arbeiten und Genuffe besteuern, baburch bag fie bie Leis. tung und ben Austaufch berfelben in ben Ganben baben.

Der Arbeiter ift ja fcon baburch von ben Reichen besteuert, daß er für eine frenge Arbeitszeit nicht foviel erhalt als er braucht, und alles mas er braucht theurer bezahlen muß, als es verhaltnismäßig fein follte,

Das Beibipftem in ber Band bes Reichen ift an und fur fich fcon bie fürchterlichfte Steuer, bie nur ber Arbeiter mit feinem Mangel und feinem Fleiß bezahlen muß. Das icheint man imwier au vergeffen, Go lange man aber Diefe Steuer nicht abfcaft, ift jebe anbere Steuerrebuftion unmirtfan.

.. 5) Die Bermogensfleuer.

Diefe ift revolutionair; fle verhindert die 31 großen Unbaufungen in ber Sand Gingelner; aber bie Anbaufung felbft verbinbert fie nicht, folglich auch nicht ben baburch bei anvern nothwenbiger Beife entftebenben Mangel; benn fobald Ginige nicht haben konnen mas Undere anch haben, fo leiben fie Dangel, wenn feibft ibnen Alles zum leben Nothige gefichert mare.

Die Bermogenoftener vertheilt nur bie allzu großen Saufen in viele fleinere, Gin farter, mobihabenber Mittelftand murbe bavon Die Bolge fein, und biefer murbe bann bie fruber von ben Reichen

und Machtigen gespielte Rolle allein ipfelen.

Das Gefpipftem befame baburch noch mehr barinadige Bertbeis biger, und ber Rampf, gegen baffelbe murbe baburch bem armen, erbeitenben Bolle um fo fcmieriger werben.

Diefe murben von ber nun noch mehr von ber Sabjucht ange-Geiten reichen Burgerichaft wenigftene chen fo ausgefogen werben,

sie von ben frubern reichgespidten Gelbmannern.

Man fang einmenben: ber Staat wurde burch Grunbung einer Astiqualbant jebem fleißigen Arbeiter Borichuffe machen gur Grunbung eines Etgbliffemente. Go bann murbe bie Gle langer fein ale ber Rram. Goll etwa Beber ein von ben Anbern burch bie Rantupreng getrenuter, vereinzelter Deifter merben; ober will man darin ju Gunften Giniger Ausnahmen machen; und welche?

ift boch hinlanglich bewitfen bag burch folche Beetingelungen eine ingeheure Arbeitszeit, fo wie eine große Menge Materialien verb loren geben. Wieviele vereinzite Berfftateen würden bann woh auf Roften bes Staats gebaut werben muffen, und wievielt Berv lufte burch unnuge Koften und ruinirende Bankerotte bavon vie Folge fein?

Derfenige welcher altein arbeitet, kann boch unmöglich mit bemt konfurriren, welcher mit 10 ober 20 Arbeitern ein Gefchaft betreibes Uni ben Irrthum auf ben bochfien Gipfel zu heben, verbinden Ginige bamit bie Errichtung von Antionalmerkftatten. Diefe find allerdings gut, allein die Intereffen berfelben find bem Intereffe bet Nationalbunt herabe zu entgegen.

Collen die Nationalwerfftatten teine niedernen Buchthaufer son; b. h. foll bas Arbriten in Venfelben frimillig fein, nad bieball ber Leiblen? in bentelben, bein außerhall berfelben gangbaren gleichkommen, so muffen nothwendiger Welfe fich biese Inkitutionen so lange einen Krieg ber Konkurrenz machen bis eine von beiben zu Grunde geht, was bei ber zu vorermähntem Behuf ges grundeten Nationalbank nicht ausbleiben kann, wenn die Megise rung wirklich das Interesse bet zuhlreichstein und armsten Klassen verficht.

Das Interesse ver Nationalbant ift: baß jeber Schuldner beru felben, Die erhaltenen Borichusse richtig verzinst; so wie baß ber Affindestand seines Wermögens micht unter dem Werth bee Bargelleben Enmine herabsinkt, weil folde Fulle die Gelften; der Rationalbant unterftügten Etablissements die Konkurrenz größärtiger, von der Regiering nothwendiger West begunftigter Nationalwerksätten anchalten, und somit ihrer Berd bestünftung gegen erftere nachkommen können? Benn die Nationaldwerksätten feine Jwangsarbeitshänfer fein sollen, in welchen man für den Bortheil der Gelbmamet arbeitet; wenn die Nationaldwerksätten feine konner in welchen man für den Bortheil der Gelbmamet arbeitet; wenn die Nationaldbank nicht vorzüglich dazu dienen soll die Krämer zu unterstügen; so ift bet Plan ein gewaliger Irrihum, im entgegengesten ken Falle aber Ane politische Spiegessechterei.

Angenommen, man gabe auf ber Nationalbant nur folchen Bar-

wern Arebit, welche burch ihr Bermogen ober, burch Burgicaft, binreichenbe Rantion leiften fonnen - in welchem Salle ber Bwed berfelben ein eben fo ariftofratischer mare ale überhaupt ber aller unferer: bentigen Gelomanover - fo. mare bas Cuftem ber Bermogenoftener eine Magregel welche zu einer Dienge Streitigfeiten und Brrthumer Anlag gabe. Auf welche Beije glaubt man bas Gintommen jebes Cingelnen genau toutrolliren ju tonnen, ohne fich auftren, obne Jemanben Unrecht ju thun, ohne betrogen gu merben? Wer biefes im beutigen Gelbipftem fur möglich halt, in Diefem Spftem ber Bereinzelung, wo bie Ginnahmen und Ausgaben eines Beben pon benen eines Andern fo verschieben finb, ber bat eine Aufgabe noch zu lofen, nemlich bie : einen Plan ju geben, nach welchem er bieje Bermogenstleuer im Gelbipftem, und mittelft beffelben zu regeln gebentt, und auf welche Weise er Dittol finbet jeden Brribum in ber Stenervertheilung gu vermeiben. . Es ift übrigens brollig genug, bag gerabe bie Anbanger ber Bermogensfleuer Gegner unfered Bringips find, mabrend bie Reichen von biefer Befteuerung eben fo wenig miffen wollen, als von unferm Bringip ber inpividuellen Freiheit.

Die Manner ber Vermögensfteuer wollen nur bem all gugro-Ben Reichthum und ber allzugroßen Armuth fteuern, und wollen biejes mittelft bes Gelbfoftems bemirten! Gie vergeffen, daß bas Gelofoftem einen Magnetismus hat, ber Alles in große Saufen gufammen giebt. Raum maren bie fleinen Saufen purch Die Begidmelgung ber großen gefchwollen, fo murben bieje ihrer Ceits mieber-gegen ben neuen Damm anbringen, ber fie aufhalt. D'e Bermogensfiener ift revolutionar; fie will bie großen Saufen ber Reichen Eleiner machen und die fleinen bes Mittelftanbes vermebren und vergrößern, bie Lage ber Arbeiter verbeffern und bie Armuth enträglicher machen. Das ift allerdings ichon ber Dube werth, fich bafur ju begeiftern. Wenn man glaubt, biefe Repolution auf eine friedliche Boife bewertstelligen ju fonnen, fa find wir von gangem Gergen bafur; foftet fie aber einen beftien Rampf, bann genügt fie und nicht. Was erftritten werben muß, muß für Alle aut und für Niemanden beffer

#### 6) Allgemeine Wahlfreiheit.

Diese ift im Gelvspftem auch nicht möglich. Du lieber himmet! find uns bein diese willtopfigen Durcheinander von armen Teufeln und reichen Göttern noch nicht zum Etel geworben? Bas nüt benn bas; wenn wir das Recht haben, einen Namen in ben Wahltopf zu wersen; wenn die Wahlen vorüber find, sehen wir fa boch immer, bag die Reichen Recht haben und wir Unrecht. Mit bem Gelbe kann man funse gerabe machen, und die Weinungen der Menschen andern wie ihre Launen. Wir haben ja das Beispiel bavon in Frankreichs Revolutionen gesehen, und sehen es heute noch überall bei ben politischen Wahlen des Gelbspftems.

In ber erften frangofifchen Revolution tamen wirklich einige arme Teufel an die Regierung, die fagen nun ba unter bem vielstöpfigen Ungeheuer ber Reprajentanten-Rammer und konnten nur mittelft bie Schreckens burchbringen, weil ble Interessen ber Bersemnilung zu verschieben waren, und weil überhaupt mit einigen hundelt Gesteyebern auf einmal nichts Gescheidtes anzusangen iff, und für nichts burchgehen kann ohne vorberiges langweiliges Gestiff, nach welchem gar bif bie Mehrheit ber Beschantesten Köpfe Meister auf bem Kampsplage bleibt.

Dem abzuhelfen fclugen fich bie Partelen in ber bamaligen frangofficien Reprafentanten-Rammer einander bie Kopfe herunter, bann machte man es bem reichften und machtigften Abel und Anderen eben fo.

So halfen bie Barteien ben Mangeln bes Wahlspitems wie fie es verstanden. Biele Reiche verloten Ropf und Gelb, aber ber Reichthum überhaupt tam babei boch um teinen Kopf zu turz; er wechselte ben Mann, ohne babei weber Köpfe noch Gelb zu ver-lieren. Was man einzelnen Individuen nahm, wußten sich An-bete burch feine Speculationen anzueignen. Wenn der alte Reichthum sich früher öffentlich zeigte, so wußte sich ber neugebadene pfiffig ben Bliden der Späher zu entziehen, und arbeitete in seinem ver-borgenen Dunkel am Sturze seiner Bekampfer.

Die Morbe und Beraubungen bes Abels verhinderten bas Clend nicht, benn bas Spftem bes Clenbe mar nicht abgeschafft worben; man hatte nur gesagt: Wir mollen eine Republit, eine Boltoberrfcaft, Freiheit und Gleichheit; aber nicht bestimmt, wie, man fie wollte. Bon bem Berfauf ber Guter ber Auswanderer, von ber Berminderung der Abgaben profitirten nur die, welche nachst den verfolgten Reichen das meiste Geld hatten. Diese haben jest das Geschick von 33 Millionen auf ihre Banknoten gestempelt und in ihre Geldsatten gesperrt. Da habt ihr des Tages 5 Sou, geht hin und schlagt euch dafür, und ihr Andern 5 Kranken, gebt Acht, daß man das Gestohlene nicht wieder fliehlt.

Diefe ba regieren jest mit ihren Wagen, Ellen, Gemichten, Borfen, Staatspapieren und Gelbfacen. Fur fie hat bas Bolf fichin zwei Nevolutionen geschlagen; fie haben fich in ben Raub bed
in ber Revolution gemorbeten Abels getheilt und bie Regierung

burch bie Macht bes Gelbes ufurpirt.

Sepen wir darum nicht taub und blind gegen alle Bernunft und hoffen wir weder vom blogen Namen Republik, noch von der sogenganten Boltsberrichaft und Wahlfreiheit eine Nenderung unserer Lage. Im Geldschem da liegt ber Anoten, da stefft die; Wurzel des Uebels, da der Sast von welchen diese und fraftrt, und sonst nirgends so tief. Dieses ift's was mit allen wöglichen, Wassen betämpst werden nuß, das ift die Ader durch welche das Gift im Berborgenen schleicht, in welcher es sich dem Auge des Unwissenden unstichtbar macht. Heute zählen wir einen wastern Kämpfer für unser Prinzip, worgen kann er schon vom Zauber des Geldspstems umstrickt und gewonnen sehn, ohne daß wir es sogleich merken.

Brufen wir Ales genan fieben Bruber! und laffen wir uns nicht mehr tauschen; Wahlfreiheit wollen wir auch! aber nicht die bes heutigen Gelbspftems; benn biese ift ein Irrthum. Die Freiheit ber Wahlen ift im Gelbspftem so wenig möglich, als die Freiheit Aller; biese ift es aber die wir wollen, so weit es

eine Möglichfeit ift fie gu erreichen.

#### 7) Affociationen.

Sut! febr gut! bamit tann geholfen werben. Diefes Mittet ift revolutionar; aber irren wir und nicht. Mit ber Benennung ift's noch nicht gethan, bie Cache muß auch bestimmt werben. Gine Affociation ift bie Bereinigung mehrerer gabigteiten und Begierben fur ein und benfelben 3med. Diefe Bereinigung taun aber freiwillig fenn und gezwungen; fie fann jum Bortheil eines Einzigen, Mehrerer ober Aller gegrundet fenn. 3. B.

Das Rafernenleben ber Solbaten ift eine gezwungene Affor eintion ber Begierben und Fähigfelten Bieler zum Bortheil Giniger. Eben bie gleichen Afforiationen find alle großen Butht- und Arbeitehfüufer, alle Fabrifen, fo wie alle Arbeiten, welche in ben Ganben weniger Gelbmanner ein vereinigtes Ganze bilben, als bie Arbeiten in ben Bergwerten, an ben Gifenbahnen u. f. w.

Mile Arbeiter, welche in abnlichen Anftalten arbeiten, find mehr ober minbet gum Bortheil Giniger veraffocirt.

Run fchlagen alle Reformatoren (bie Fourleriften, Rommuniften und Aberhaupt alle Sociatifien) vor, ber großen Detononite wegen alle Atbeiten miteinander zu vereinigen. Dies erfüllt andere Feinfihlenbe mit Schander und Entfegen, well sie sith barunter Affociationen benten, welche ben obigen gleichen.

Affortation an und fur fich ift nur bie Form, und nicht ber Beift unferes Beingips! Die Afforiation ift recht gut moglich. whne daß barin bie natiftliche Gleichheit Aller anerfannt wirb. wie ich oben gezeigt habe. Dit ber Affociation alle in haben wir nur bie gefellichaftlichen Dangel eine Weile überzudert und Abertlucht, aber ber Bermirflichung unferes Pringips find wir bamit nicht naber gefommen. Natfrelich fann auch mit bet Beit aus einem folden Buftanbe biefelbe bervorgeben, aber welch ungeheurer gefahrlicher Beitverluft ift bas nicht, welchen Strom von Shranen ware bie Menfchheit alebann noch ju meinen gezwungen. Die Affociation verscheucht gwar bas materielle Glend ber Maffen theilmetfe, aber fie bebt bie Berbrechen auch nur theilmeife auf, an beren Folgen bie Menfchheit frantt; fie ift ohne unfer Bringip nicht im Stanbe, ben Denfchen auf ben wiffenichaftlichen Sobenuntt gu erheben, auf welchem er aber alle gefellschaftliche Mangel und Schwächen triumphirt. Die Affociation nach bem Spftem won Bourier 3. B. nennt fich eine Affeciation ber Barmemie! - Und viese Affociation bat in ihrem Spfteme breic Lei ver-

fciebene Speifeorbnungen , Rleibungen und Wohnungen u. bgl. Sie ift geftust auf die Arbeit, bas Gelb, und bas Salent, welche beiben lettern vortheilhafter bebacht find als die Arbeit. Das foll nun ein Syftem ber Barmonie febn! - Als wenn es moglich mare, barin ben Leibenschaften bes Deibes, Stolzes, ber Berachtung, Citelfeit, Digtrauen, Cobn, Spott, Demuth, Erniebrigung, Cinbilbung, Uebermuth, Berlaumbung, Lob, Tabel, Borp, Feindschaft, Streit und Berbrechen vorzubeugen, Wo brei in ber Lebensweise verschiebene Rlaffen exiftiren, berrichen auch brei ver-Schiebene Intereffen. Wenn ber Gine einen beffern Ropf jum Denfen bat, ift es bann auch bamit ausgemacht, bag er eine größere Berbauungefraft ober einen finlichern Baumen bet als ber Andere? - Der bat ber Ropf jum Denten nothig, bag men ben Gaumen beffer figele ale ben bes einfachen Arbeitere ? , Unfinn verfluchter! pog welchem fich unfere Sourieriften mit Reufelsgewalt nicht frennen konnen. Bo ihr gehrer im Jahne 1808 ftand, ba bleiben fie, wie es fcheint, feif und feft fteben. Boxmarte! pormarte! ibr Manner ber focialen Schule.

Wenn bas Fourier mußte, baß ihr heute noch um teinen Daum breit weiter vorgeruct fept in ben Ibeen, er wurde euch fur die Berehrung, die ihr ihm erzeigt, schlechten Dank wiffen. Rein Gebanke, keine Ibee ift fo vollkommen, als baß fie nicht noch vervollkommenet werben könnte und mußte.

Den fürchterlichten Bod hat Fourier mit der Anerkennung und Belohnung des Kapitals geschossen; da hat er uns den Kaufmann mit in das sonft schöne Spftem hineingestickt; den müßt ihr beraustrennen Fourieriften! Auf den Mist mit dem Kapital! das ist ein alter Flicken auf ein neues Kleid, mit welchem ench die gegenwärtigen und kunftigen Generationen dei der Berwirklichung eures Spftems auslachen. Wir wissen wohl, daß ihr damit die Geldmänner in den Phalanstere lacken wollt. Nun gut! macht wie ihr benkt, eure Gedanken sind wahrscheinlich gut, vielleicht bester als euer Spftem, aber wehe der Wenscheit, wend die Ronarchie sich durch eure Schuld dieses Subems windtigt, und in struen verunstaltenden. Klauen darqus ein Beschhaus istig die Menschkeit tietze. Diese Zukunst ift mit eugen Sopkell möglich,

darum taugt es nichts, fo lange es zwifchen Bebital, Kalem und Arbeit einen Unterschied macht.

So lange ihr bab ei berharrt, find wir geschiebene Leute; bann unter Bringip und bas ber Geldmanner find so verfchieben als Binmuel und Erbe.

Nile diese Affociationen sind dann boch nach meiner Meinnig nicht im Stande, das Wohl ber Menschhnie zu befördern. Gelöst die Lebenslage der zahlreichsten und ärmten Liaffen ist den Konsterismus nicht im Stande zu verdestern, weil die Linführung des Systems auf vorherige Aufsührung ganz neuer Bauten berthnet ist. Darauf kann aber das arme Bolk nicht warten, nur so weniger als die innuer micht nud weht durch die Bollendung der Bauten einzesührten Affociationen. sein Clend surchten Keigern würden, inden est mit den Arbeiten der Affociationen micht mehr konkurren und doch auch nicht von diesen darin ausgenommen werden könnte.

Soll also ein Affociationsplan bas Wohl ber Menichheit, die Weebesseung ber Lage ber zahlreichften und armsten Riasen des zweden, so muß er großartig und allgemein sen, i) Teber muß bie Freiheit und Mittel haben, sich bem selben ausschließen zu können. Ferner muß eine solche Affociation 2) allen ihren Mitgliebern ohne Unterschieb eine gleiche Leben alage gewähren. Angerbem muß man bardn 3) freier und angenehmer leben können, als in ber vereinszelten Gesellschaft.

Diese brei Punkte find ber Probierstein einer guten revolutions.
ren Affociation; alle übrigen Affociationen tounen wohl auch revolutionär, aber nicht für Alle gut sepu.

Alfo tein Wortkam! fonbern es anfrichtig ausgesprochen: Gine Revolution ihnt uns Roth. Ob biefe nun burch bie reine geistige Gewalt allein ausgefänipft werden wird, ober ob sich bie sohe physische bazu gesellen wird, das mussen wir erwarten, nach jedenfalls auf beibe Fälle uns vorbereiten.

-me Mann iffernichtsverAllem habbitathlich vielnatürliche Gielchheit Aller wollte, so sagte ich mit so vielen: Anbern: unfer "Prinzip mithicken gang allein auf bem progression. Wege ber Auftlacung verwirklichen. 3a! alles Gute tann fich auf biefem Wege verwirklichen, nur nicht ble Befeitigung ber perfonlichen Interreffen aller Derer welche bie Gewalt und bas Gelb haben.

Bo hat man je gefehen, bag biefe ba ber Bewnunft Gehor gegesten haben? Fraget bie Geschichte, wenn ihr zweifelt, ihre Blatter find gefüllt mit ben Anmerkungen unzähliger Kampfe bes perstönlichen Intereffes mit bem allgemeinen.

Durch Krieg und Revolution wurden die Meltgionen verbreitet; wurch Krieg und Revolution wechselben, erhielten und besestigten fich die Dinaftien; burch Krieg und Revolution erzwang man bie Anerkennung ber Kirchenreformation.

England, Frankreich, bte Schweiz, Amerika, Spanien, Schweben, Romegen, Golland, Belgien, Briechenland, Die Türkei, Saith und so alle Rationen, verbanten jeben Juwache ihrer politischen Freiheiten ber Revolution.

Deftreich verbankte feinem Kaifer Joseph bem Zwelten bie bebentindfte Revolution bie je ein Monauch in neuerer Zeit für ben Bortschritt unternommen hatte. Er ftarb bafür "wie man fagt" an einer ihm beim Abendmahl gereichten, vergifteten Hoftie. Seitbem bewegt sich bort Bieles wieder im Sternbito bes Krebfes.

Joseph ber Breite mar ein revolutionairer Monarch; will Friebrich Wilhelm ber Bierte es werben, so hat er von vorne anzusangen: benn bie Aufklärung bes preußischen Wolfes verlangt -im Bergleich jum hamaligen öftereichischen bebeutenb mehr.

Jojeph gab mehr als bas Bolt bamals zu verlangen verftann; Friedrich Wilhelm blieb bis jest babinter noch weit zurud.

Die Einführung seber wichtigen Reson tann nur durch eine Revolution bewerkftelligt werben: benn jede Ersetzung bes Alten durch das Neue ift eine Revolution. Ob nun die Berwirklichung neuer Ideen durch das Boll betrieben wird oder durch einen Fürsten, ob sie allein durch die physsiche Gewalt erkampft wird oder durch die geistige, oder durch alle beide, immer ift dies eine Neuslution.

Revolutionen wird es immer haben, aber fie werben nicht two gemen blutig fein.

Auch uufer Pringip wird fich burch eine Revolution verwirk-

lichen, Diese wird aber in ihren Folgen um fo farchterlicher fein, je langer ber jegige Buftand ber Unorhnung noch bauert: weil biefer bas ichreiende Migverhaltniß zwischen ben Beburfniffenund ber Bevolkerung immer mehr vermehrt, und baburch eine milbe, friedliche, progressive Uebergangsperiobe, immer unmäglicher macht.

So wie ber einzelne Menich nach ben Berhältnissen feiner Rorperkonstitution, und seiner Arbeit, so wie nach bem Rlimat und
ber Jahreszeit, eine genisse Qualität und Quantität von Nahrungsmittel zum Leben nothig hat; eben so wie sich an benfelben bis auf einen gewissen Grab nichts abbrechen und nichts verschlechtern löft, ohne bie Gesundheit und bie Erhältung bes Inbivibuuns zu gefährben, eben so ist bies auch mit ber Gesammtsumme aller Individuen, mit ber Gefellschaft ber Gall: es läßte
sich ihr bis auf einen gewissen Grad, von ber zu ihrer Erhaltung
nöthigen Qualität und Quantität Nahrnugsmittel nichts abbrechen, ohne bas Wohl und bie Eristenz berselben zu gefährben.

Unfere Chemifer und Aerzte tonnen vies flar und beutlich nachmotien, wenn fie ben Ruth bazu haben. Die lettern foliten hauptfächlich endlich einmal mit ber Stimme ber Wahrheit lauter werben. Gie murben burch bie mit ber Wiffenschaft bes Arztes geföhrten Beweise, daß eine große Menge menschlicher Krantheiten,
Schwächen und Gebrechen von zu ftrenger, anhaltenber Arbeit,
von Unzulänglichkeit und Verschlechterung ber Nahrungsmittel, so
wie überhaupt aus ber schlichten Organisation ber Gesellschaft ent=
stehen, die fraftigsto Propag ande für unfer Brinzip machen.

Man hat bestimmt, bağ bie Rahrungsmittel eines jeben erwachfenen gesunden, Individuums, an Dugntität und Qualität gleich fein muffen ber Kost eines französischen Solvaten, und bag baran ohne Nachtheil für die Gesundheit bes Individuums nichts abgebrachen werden kann.

Das hauptnahrungsmittel zum Erfat menschlicher Krafte, ift ba wo bie Milch nicht zureicht, bas in mäßiger Quantität genofenen Bleisch; also ohngefahr täglich ein brittel Pfund fur ben erwachsenen Mann. Wollte man aber z. B. in Frankreich heute auf einmal überall bie Gemeinschift einführen, so könnte man unmöglich im Anfange Iebem ber es bedarf täglich ein brittel Pfund

Beifich geben, weil man fonft in turger Zeit alle vorrathigen Geets ben aufgezehrt haben wurde: Diefes icheint sonberbat, indem boch bie meiften handwerter in ben großen Stabten taglich ungefahr' ein brittel Pfund Fleifch effen. Ja, diefe find trop ihrer Menge boch nur eine kleine Bahl im Bergteich zu ben großen Raffen ber Fabtlarbeiter und Ackerbauer,

Diefes Migverhalinis bes Biebstandes zu ber Bevolkerung eines. Landes, ift ber liplagenofts Beweis einer fchlechten Megierung bef. felben.

Db bas Ball gir effen bat; aber nicht, ob ben Beftand ber Gerre ben und bie Borrathe in ben Magaginen ben Weblufniffen bar Bewölferung; mehrechen ober nicht, barum fummern fich bie Regierungen bon Bente, wenig ober gan nicht. Denne fie mit in bebaglicher Benpinteit leben tonnen, band ift bar Buteft ihrer Mer. gierung etreiche: Fur fie und ihre Familion ift, immer bas bafte: Shifthe find immer bie beften Rafmungemittel und Getraufe im Urberffuß wirbanben; mas funmart fie ben Mongel: Anderer j. Foli negieren ja, nicht: für Andere. forwerneste neglenen: Aladese für Adie. Bandette men fich bahte inicht, imenstofichneine Gie Cafes ale tim: faltige: Schaafegebulbibes Bolles ingeine unbanbige Goopenmuth vermanbelt. Es haufen fich ber; beigenten Thorbeiten; Jenthumer und Umgerechtigleiten ju viele. Früher hatte man ben Unfug tonnen mit einem Floberwifch wegtebren, jent muß man febon einen: Befen nehmen, und über ein Rleines wird eine Diftgabel nothwendig werben.

Ich will hier mer ein einziges Belipiel anführen; um gu beweifen; bag bie Folgen einer Revolution um fo fürchterlicher feine werben, je länger bet jewige Bustund noch dauert.

Frankreich hat einen Bestand von ungefahr 6,681,000 Stud' Ochsen und Kube. Davon wird sabrlich ohngefahr ber dritte Theil geschlachtet; so daß sich tie Anzahl trot ber Bermehrung berselben, und trot ber Jusuhr aus bem Auslande, im Bergleich zur zunehmenden Betmehrung der Bevöllerung um ein Bebeutendes vermindert, während sich die Zahl der fleischseinen Müßiggänger immer mehr vermehrt: so daß das Fleisch immer theurer; und ber

Lohn immer geringer wirb, und icon fest mancher Lanbbauer taum einmal bes Monats ein Stud Fleifch zu effen bat.

" Nechnen wir nun bas Stud Nindvieh im Durchfcnitt zu 600 Afund brauchbares Fleisch, so macht bies auf ben ganzen Bestand ber Geerben in Frankreich 4,008,600,000 Afund.

Wollte man nun von ben 33,000,000 Einwohnern Frankreichs nur 24,000,000 eine tägliche Ration von 1,3 Bfund zufommen laffen, so verzehrten biese in einem Jahre 2,920,000,000 Bfund, mithin trot bet Bermehrung in ber Zwischenzeit, in zwei Jahren alle vorräthigen Rindviehheerben. Das folgende Jahr ginge es bann an die Schaase, Begen und Gestügel, und bann an ben Reft, an die Schweine, Pferbe, Hunde und Kahen.

Die Statifilfer haben berechnet, daß wenn man alles Fleisch, was heute in Frankreich verbraucht wird, unter Alle gleich veretheilen wollte, auf Jeden täglich nicht gang 1/4 Bfund tame.

Mun fann man einwenden: Ja! bafur haben aber auch andere Lander befto mehr, bie verfeben Franfreich mit ihrem Ueberfluffe.

Gang recht! Die Schweig g. B. ichidt viele heerben nach Frantreich; ift bas aber ein Beweis baf fie berfelben zu viele hat?

Es giebt Gegenden in der Schweiz wo Milch und Kartoffeln die einzigen Nahrungsmittel sind. Ich habe in einer Gegend des Kanton Luzern Kinder von sieben Jahren gesehen, die nicht wußten was Brod ist. Die Mutter berfelben hatte seit 3 Jahren keines genossen; noch viel weniger kommt diesen Leuten ein Stück Fleisch oder eine Fleischsuppe vor den Mund. Die große Mehrzahl der Feldarbeiter und Weber in den deutschen Kantonen, hat nur alle Sonntage einmal Feisch.

Irland versieht die Märkte Englands mit Bleisch und Setraibe, mahrend 9/10 ber Bewohner größtentheils von Kartoffeln leben. Die Andfuhren ber Brodukte eines Landes beweifen boch alfo im

Die Anogubren ber Produtte eines Landes beweifen boch aleb im Gelbipftem nicht, bag im Vergleich zur Bevolkerung ein Ueberfluß berfelben vorhanden ift.

Es ift nun nicht gefagt bag ber Menich um zu leben und zu arbeiten burchaus zu feiner Rahrung Fleisch haben muffe: auch haben fich bie Rufiggänger, und bie welche fich mit unnügen Ar-beiten beschrigen mehr baran gewöhnt als bie, welche ihr Brod

ine Schweiße ihres Angefichts verblenen muffen: um fo bitterer jeboch wurde erfteren ber Wechfel fein, wenn nach einer Socialtevolution, bas bewaffnete Bolt in Maffe für ben rabitalen Umfturz ware, und jebe Progreffiv-Magregel zurudwiese.

In Deutschland, welches im Berhältniß jur Oberfläche reicher an Bieh ift als Frankreich, nimmt bie Zahl bes Biebes überall zu, aber nicht in bemfelben Berhältniffe als bie Be- völkerung, ja ber Berbrauch ift im Durchschnitt fogar noch et- was geringer als in Frankreich; nach ber neuesten, im Auftrage ber franzöfischen Regierung unternommenen, ftatistischen Untersuchung bes Professor Moll zu urtheilen.

Seht ihr! folchen Buftand haben uns unfere hoch-und mohlmeisfen, allergnädigften und burchlauchtigften Regierungen herbeige-führt. In allen Kändern geht das Migverhältniß ber Produktion bes Nothwendigen zur Bevölkerung berfelben fürchterlichen Bukunft entgegen, welche um fo fürchterlicher fein mirb, je entfernter fie ift.

Dann wird die einfältige, boswillig urtheilende Dummbeit auch wieder wie gewöhnlich, die funftigen Revolutionairs der Graufam-feit und Aprannei beschuldigen; wenn diese um das Uebel zu beseitigen, der Gesellschaft eine schmerzhafte Operation machen mufsen.

Benn jest irgendwo leberfluß an den nöthigen Produkten ift, fo ift dies ein Berk des Zufalls, denn die Regierungen thun bafür nichts. Wenn fie eine Regierung der Gemeinschaft wären, ftatt eine der Bereinzelung, fo sagten sie: weil denn doch unsere Che-miker und Aerzte bewiesen haben, daß der Mensch eine gewisse Quantität und Qualität von Nahrungsmitteln zu feiner Erhal-tung nöthig hat, so muß die Produktion derselben auch mit der steigenden Bevökkerung in ein richtiges Verhältniß gebracht wer-den: folglich muß auf drei Menschen allemal ein Stück Rind-vieh kommen. Dies Letztere ist aber nicht der Fall: wir müßten benn unsere gestrenge herren mit dazu rechnen.

Sollte nun heute die Gemeinschaft in irgend einem Lanbe allgemein eingeführt werben, so burften baselbst weber im ersten noch im zweiten Jahre viele Kalber geschlachtet werden, eben so mußten wir im Genuffe ber Milch- und Fleischpeisen mahrend biefer

Beit bie außerft möglichfte Mägigfeit beobachten, und nur ben Arbeitern ihre volle Fleischportion laffen, welche bie fchmerften Arbeiten verrichten. Diefes Opfer mußte nothwendiger Weife gebracht werben, um ben Biebbeftanb fo gefchwind als möglich ju berboppeln, und ihn in ein richtiges Verhaltnig mit ber Bevolferung zu fegen. Ferner mußte man fich entschließen, alle Buruepferbe fur ben Bflug und ben Rrieg gu breffiren, fein Wiefenland mehr in Ader verwandeln, und überhaupt bie großte Gorgfalt auf Aderbau und Biebzucht verwenden. Außerbem mußte man fo viel Bieh und Rahrungsmittel als nur immer möglich von ben angrengenben, nicht in Gemeinschaft lebenben Bolfern gieben. Da batte man nichts weiter ju thun, als biefe Gegenftanbe alle boppelt und vierfach zu bezahlen. Alles aufzutreibenbe Gold und Silber mußte zu biefem 3mede benutt werben. Bas thut man mit bem Plunber, man fann ibn ja boch nicht effen. Wenn bann bie Machtigen biefer Lanber bie Bufuhr verfperren, bann muß ihnen ber fürchterlichfte Rrieg gemacht werben ber je gemacht murbe, und bagu haben wir bie Mittel mehr als andere in ber alten Orbnung lebenben Gefellichaften. In biefem galle aber konnen nur unfere Rrieger reichlich Fleisch zu effen bekommen. Fur biefe find bann mahrend ber Dauer bes Rrieges bie beften Weine und bas befte Fleisch; bie llebrigen konnen ihre Aufopferung an ber Dagigfeit erproben, bamit Jeber Gelegenheit bat, fein eigenes perfonliches Wohl bem Boble ber Gefammtheit ber lebenben und funftigen Generationen gum Opfer gu bringen.

Eben aber barum weil ber jesige Buftand ber gesellschaftlichen Berhältniffe die kunftigen Grunder ber Gemeinschaft zwingt, so gleich beim Antritt ber Leitung ber Lerwaltung eine große Dekonomie einzusühren, weil es nothig wird, daß ben ausgearteten Begierden Einiger schnell gezügelt werde, ohne daß man baburch in den Stand gesetht wird, das augenblickliche Berlangen und die mäßigen Wünsche ber Vernünftigen zu befriedigen, eben darum iverben die Folgen der Umwälzung um so fürchterlicher sehn, je größer das Disverhältniß zwischen der Bevölkerung und der für den Bobliftand aller Glieder berfelben nötdigen Production ist. Dentt euch den Infant der zahlreichsten Klassen in allen Läu-

bern so elend wie in England; benkt euch eine Socialrevolution brache in solchem Bustande aus, wurde alsbann bas siegreiche Bolk sich mit progressiven Magregeln begnügen? und wurden nicht durch einen schnellen, radikalen Umsturz alles Bestehenden die Existenz und bas Bohl aller an die alte Ordnung gewöhnsten, üppigen Reichen stark gefährdet werden?

Je mehr Mangel ihr ins Land schafft, je größer wird eure Entbehrung fenn, wenn bas Bolt nach einer Revolution mit euch biefelben Genuffe verlangt. Berfteht man mich nun?

Welche Mittel haben wir nun jest die Socialreform berbeigu- führen? Diefe:

Erftens fortzufahren zu lehren und aufzuflaren.

Sierzu brauchen wir außer unsern perfonlichen Gifer bie Freiheit ber Breffe und Die Deffentlichkeit ber Gerichtsverhandlungen. Damit wird geratben.

Bweitens: Die icon bestehende Unordnung schnell auf den höchten Gipfel zu treiben. hierzu bebarf es ber Ausopferung einiger, wo möglich hochgestellter Manner, welche von allen Klassen ber Befellschaft als musterhaft und morralisch befannt sind. hiermit wird geholfen.

Diefes Zweite ift, wenn bem Bolfe ber Gedulbsfaben reißt, bas lette und ficherfte Mittel.

Wenn tret allen Vernunftgrunden die Regierungen nicht zur Berbefferung der Lage der zahlreichften und ärmften Rlassenegeln ergreisen; wenn im Segentheil die Unordnung sich fortwährend steigert: so mussen Alle, Denen außer der Aufflärung noch der Muth geblieben ist, aufhören, sich gegen diese Unordnung zu stemmen, und sie im Gegentheil auf den höchsten Sipsel zu treiben suchen; so daß das arme Bolk ein Bergnügen an der steigenden Unordnung sindet, wie der Soldat am Krieg, und die Bedrücker darunter leiden wie der Reiche durch den Krieg,

Wenn fie nicht hören wollen, bann muffen fie fuhlen; bann barf die von ihnen beschützte Unordnung von uns nicht mehr beschützt werden; bann muffen die üblen Folgen biefer Unordnung, welche wir bisher fast allein tragen mußten, auf fie mit

übertragen werben. Daun muß ihnen mit einem Borte ihr Syftem ber Unordnung fo verfalzt werben, daß es ihnen noch mehr zum Efel wird, als uns die lange Eflaverei.

Wenn biefes zweite Mittel angewandt werben muß, bann haben wir nicht mehr nothig aufzuklaren, Systeme aufzukellen und Berbesserungen vorzuschlagen. Wir haben bann nicht mehr nothig zu sagen, was wir wollen, sonbern nur Allem, was wir nicht wollen, biefes Mittel entgegenzustellen.

Co lange aber biefes Mittel anwendbar ift, fo lange ift bies ein Beweis, bag bie Organisation ber Gefellichaft nichts taugt; benn fo balb fie fur Alle gut ift wird biefes Mittel unwirtsam. Weiter läßt fich barüber nichts fagen.

Die Uebergangsperiobe in einer zu langsamen Ordnung vorzunehmen ift nicht rathsam. Wenn man die Gewalt in der hand
hat, muß man der Schlange mit einem Male den Ropf zertreten,
b. h. nicht unter ben Feinden ein Blutbad anrichten oder ihnen
ihre Freiheit rauben, sondern ihnen die Mittel nehmen, uns
zu schaden.

Wollte man in ber Uebergangsperiobe ben Einfluß ber Reichen und Machtigen nicht verminbern, wollte man ihnen einen Theil ibrer egoiftischen Intereffen garantiren, fo gabe man bem armen leibenben Bolte ein ichlechtes Beifpiel ber Gerechtigfeit, und welche farge, unzureichenbe Mittel blieben Ginem alsbann, bas Elend bes Bolfe ju mindern, bag ohnehin felbft auf dem rabifalften Wege nicht fo leicht mit einemmale zu befeitigen ift, weil es fich fo tief eingefreffen bat. Auf bem rabitalften Wege ber Ummalgung felbft tonnte man nicht bamit anfangen, bie naturlichen Begierben ber großen Bolfshaufen zu befriedigen, und fo ben Reft vollende aufzugehren, fonbern man muß mit bemfelben eine folche weise Detonomie halten, bag er fich binnen Rurgem verdoppelt, und bann erft tann man bie Genuffe vermehren und bie Urbeit vermindern; benn felbft bie Arbeitegeit fann mabrend ber Erften gwei Jahre nicht gleich auf 6 Stunden vermindert werden, weil nothwendig wird allen unbebauten Boben urbar zu machen. fo wie die zur Production und jum Austaufch berfelben nothigen Gifenbabnen und Ranale, fo wie Fabriten und Majchinen ju

bauen. Außerbem nimmt in folcher Periode auch wabricheinlicher Weise ber Krieg eine Menge ruftiger hanbe in Anspruch. Wenn es also selbst auf bem radikalften Wege nicht möglich ift, die Lasten des Bolkes in den ersten zwei Jahren viel zu erleichtern oder ihre Genusse viel zu vermehren, so murde es schlecht stehen, wenn man nebenbei der bestegten Partei der Reichen und Machtigen Vorrechte garantiren wurde; das ist unmöglich! Nun ist aber auch nicht nöthig, daß man die an die Ueppigkeit und an das Nichtsthun gewöhnten Reichen zur Arbeit und Entsagung zwingt, sondern ihr Reichthum muß durch sein allmähliges Zussammenschmelzen sie nach und nach ohne heftigen Stoß an die naturlichen Genüsse der übrigen Gesellschaft gewöhnen.

Alles was nach einem Umfturz bes Bestehenben gethan werben kann, um die Opser der ersten zwei Jahre erträglich zu machen, muß gethan werden; mithin muß sogleich bei der Organisation der Arbeit und der Berwaltung die Lebenslage Aller Derer, welche von der Gesellschaft erhalten werden, gleichgestellt werden, Aller ohne Unterschied der Ersten wie der Letten.

Das ift bie erfte und nothwendigfte Magregel, und gleichfam bie Bafis ber neuen Organisation.

Der herzog, welcher das heer in ben Krieg führt, ber Dictator, welcher bie Arbeiten organisit, alle muffen in Bezug auf ihre Bedürfnisse nicht besser bebacht senn, als b.r jüngste Tambour ober ber Steinflopfer auf ber Landstraße. Wenn in Kriegszeiten die Armee alle Fleischrationen fi. r sich allein in Anspruch nimmt, so muß ber Dictator eben so gut Tasttag balten, wie alle übrigen Arbeiter. Giebt es des Monats 13 Fasttage für den Bauer und Arbeiter, so giebt es auch 15 Fasttage für die Verwaltungsbe-börden und Gelehrten. Dieses Beispiel muß nöthiger Weise gleich von Ansang an gegeben werden, wenn das Bolf die anfänglich nöthige Desonomie mit Geduld ertragen soll.

Wir haben feine Beit mehr zu verlieren, wenn wir eine moglichft milbe Uebergangsperiobe wollen. Jest ift bie Seilung bes gesellschaftlichen Uebels ichon ohne bie Anwendung verschiebener periodischer Uebel, und bie baburch bewirkte, paffive Bergrößerung ber Unordnung nicht möglich; aber in 50 bis 100 Jahren wird bas noch fürchterlicher werben.

Sagen wir barum nicht die Menschheit ift noch nicht reif bazu. Sie ist zu Allem fähig was geeignet ist bas Messer abzuwenden, bas ihr bas Elend an die Kehle sett. Was braucht es bazu einer langen schulmeisterischen Auftlärung! Das wird doch wohl Icher einsehen, daß ein System ber Freiheit für Alle besser ift als eines ber Sklaverei!

Wenn man ben Armen auf bie aufgespeicherte Production aufmerksam macht und ihm fagt: arbeite! bann aber nimm! so wird er boch mohl verstehen bag Etwas besser ift als Nichts!

Der Dummfte ift nicht so bumm ein bargebotenes Interesse zurudezuweisen. Unser Prinzip aber ift bas Interesse ber gablreichsten und armften Klassen. Drum kann es uns nicht fehlen wenn wir bie Gelegenheiten zu benugen versteben, welche uns bas System ber Unordnung von Zeit zu Zeit bietet, um Gift mit Gegengift zu vertreiben.

Den Krieg gegen die Personen, ober bie blutige Revolution laffen wir die Bolitiker machen; ben Krieg gegen bas Eigenthum, ober die geistige Revolution muffen wir machen.

In ben Beiten ber Rube lagt uns lehren, und in ben Beiten bes Sturmes handlen.

Sobald er baber braußt, ift feine foftbare Zeit mit nuglofen Deklamationen zu verlieren, wie bamals auf hambach: fonbern rasch wie ber Blig muß gehanbelt werben, rasch wie bieser muß Schlag auf Schlag geführt werben, so lange bas Bolk unter bem Einbrucke bes erften Enthusiasmus lebt.

Und nicht herumgefucht barf ba werben nach einem Führer; und nicht lange gemäkelt barf ba werben bei ber Wahl eines Führers. Wer ber Erste aufsteht, wer ber Erste vorangeht, wer am tapfersten aushält und babei feine Lebenslage gleichstellt mit ber aller Nebrigen, ift Führer.

Und feine Wafferstillftande, feine Unterhandlungen mit ben Feinden durfen eingegangen, feinem Berfprechen berjelben getraut werden. Sobald fie ben Rampf hervorrufen muffen fie nicht an-

bers betrachtet werben ale unvernunfeige Thiere bie unfabig find eine vernunftige Sprache zu verfteben.

Dies find die Berhaltungsregeln für die Zeiten einer allgemeisnen Bewegung; für die Zeiten in welchen man uns wieder zu revolutionairen Berfzeugen gebrauchen will, um mit unferer halfe die Berfonen zu wechseln die uns regieren.

Jebe Bewegung aber, die von Anfang an gleich bas Streben ber Berwirklichung unferes Prinzips tund giebt, mit einem Worte jebe sociale Revolution, wird anders anfangen als alle b'shestgen Revolutionen. Man wird sich darin nicht vor die Kanonen mälzen wo der Feind am stärfsten ist, auch nicht durch den Mord einzelner Tyrannen zum Ziele zu gelangen suchen. Dieses sind unstichere, und oft sogar schädliche Mittel, mit welchen man den Keinten in die hände arbeitet. hat einmal das arme Bolt das Ioch satt, und will es damit enden, so soll es nicht den Personen den Krieg machen, sondern dem Gigenthum. Das ift die schwächste Seite unserer Keinde.

Collten wiber Bermuthen die Gewaltigen, um ber Bermirllis dung unfere Pringips entgegen zu arbeiten, une in eine Buchthausgemeinschaft fperren wollen, follten fie bie Affociation ber Urbeiten und Genuffe fo zu ihrem eigenen und ber Reichen Bortheil benuten wollen wie fie Die Gewerhofreiheit bagu benutt haben und noch bagu benuten, fo muffen unfere Philosophen ben furchterlichen Brander loslaffen, ber alsbann nur allein geeignet ift, bie Plane, unferer Feinde wirffam gu vereiteln. Dann.muß eine Moral gepredigt werben, die noch Riemand gu prebigen magte, und bie jebe Regierung bes Gigennuges unmöglich macht; eine Moral, welche bas blutige Schlachtfeld in ben Strafen, in welchem bas Bolt boch immer ben Rurgern giebt in einen fortwährenden Guerillafrieg verwandelt, ber alle Specu-Tationen ber Reichen auf ben Schweiß bes Armen zu nichte macht. und welchen die Macht ber Soldaten, Gensbarmen und Polizeis biener nicht zu bampfen im Stanbe ift; eine Moral, welche uns gange Legionen Streiter guführen wirb, beren Mitmirfung mir jest noch verabicheuen; eine Moral, welche unfern Gegnern teinen anbern Rettungebalten läßt ale ben unfere Pringipe; eine

Moral, welche bie Auflosung und Rieberlage ber herrichaft ber perfonlichen Intereffen mit fich fuhren wirb:

Dleje Moral aber kann nur unter ben in unfern großen Stabten wimmelnden und in bas greugenlosefte Elend hinausge-fürzten, ber Berzwefflung Breis gegebenen Maffen wirksam ge-lehrt werben. Das Wort einmal ausgesprochen, so ift bas Signal zur neuen Taktik gegeben, ber unfere Feinde nun und nimmermehr gewächsen sehn werben.

Drudt man une bis auf biefe Feber, fo ift es unfere Bflicht, fte fpringen zu laffen und follte eine 20jährige fürchterliche Unsorbnung baraus" entstichen. Icher hilft fich wie er kann. Diefe neue Moral, von ber übrigens Chriftus fogar ein Beifpiel gegeben, wirb aber ihre Birtung gewiß nicht verfehlen.

Weiter lagt fich anch bieruber nichts fagen.

Wenn es auf fromme Buniche unfame, fo munichte ich naturlich auch, baf Alles mit ber Beit auf einen rubigen und vernunfa tigen Wege vor fich gebe. Die Regierung, ber bas Wohl bes Bolfes aufrichtig am Bergen liegt, wirb boch alfo foon jest burch finge Dagregeln bie Brobuction ber Nahrungsmittel bes Denfchen, Bleifc, Brob und Gemufe, in ein richtiges Berhaltnif mit ber immer felgenben Bevolferung zu bringen fuchen : fo baß binnen einer gegebenen Beit bie Möglichfeit eintritt, baf jeber erwachsene Denich wenigstens fo genabrt, logiet und gefleibet fenn fann als ber Solbat. So balb eine Regierung biefem Bwed entgegenarbeitet und ibn etreicht, bann fallt freilich bas erschredliche Bild ber wilben, grauenvollen Ummalgung meg; bann tonnte man wirtlich hoffen, bie Berleugnung ber felbftfuchtigen, perfonlichen Intereffen auf bem Wege ber leberzeugung gu erreichen. Die Freude werben wir aber mobl fcmerlich haben. ber Beweis bavon ift, bag, wenn bie meiften ber jegigen Belehrten uber bie Goveden bes fich immer mehrenben Glends nachbenten, fo finden fie freilich auch, daß zwischen ber Denichenzahl und ber gu ihrer Erhaltung nothigen Biebbeerben und Fruchte ein ftelgenbes Diffverbiftniß ftattfindet; allein fie fuchen weniger Die Mittel auf, wolche geeignet find, ben Biebftand und bie Brobuetion gu vermebren, fonbern fie berathichlagen mehr baruber,

wie ber zu harken Bermehrung, ber Montchen zu fleuern feb. . Und wenn benn ja auch mitunter Jemand mit einem guige-, nwinten Boufchlag und Licht mitt, so ift berfelbe boch immer so geeing in feinen Wirkungen, daß er and Lächerliche grenzt.

Ginige folugen bor, bie Regierung falle bie Safgfteuer berabfegen, bamit bie Bubemitung bes Futters bem Bauer nicht fo thener gu fieben tomme; Aubere folugen vor, man folle bem. Acerbau mehr Capitalien guwenben, bamit berfelbe in ben Stand. gefent werbe, bie Biebpacht immer mehr gu vervolltanimnen und gu etweltern. Das find alles ungureichende, nichts bewirfenbe. Mittel; benn wenn auch baburch wirklich - was boch nie ber Hall febn wird - bie Rindvieh- und andere Beerben Franfreichs verboppelt und verbreifacht murben, fo bag man fanftig unter 25 Millionen ermachsenen Ginwohnern jebem im Durchschnitt taglich ein Balbes Rfund Fleifch gufonunen laffen tonute, fo wirbs es fich im jegigen Softem ber Bereinzelung nuch ber Gelbfifücht bennoch treffen, bag trabbem Biele beer quegeben. Es burften nur 2 Dillionen, weil fie im Stanbe find jed zu bezahlen. ider thalte 2 Pfund Aleifer vergebren und 4 andere Millionen feber täglich, 1 Abfund, fo hatten fie gufammen bie Rationen von 10 anberen Millionen mitverzehrt. Go lange bie Arbeit nicht organifirt und bie naturliche Gleithheit Aller nicht anerkannt ift, find idle fogeniquiten Berbefferungen nichts als eine lächerliche. 

Wand eine Riegierung anfrichtig hierin has Gute wollte, so müßte fie and wiem. Biehhandel und dem Fleischerhandwerk-ein Monophi nrachen, so wie bind leht ficon mit dem Postwefen und vem Tablickban der Fall ift, und dann sedam Menschen um kine fednen. Berbienste angemessene Sumus seiner jährlichen meine seinem Berbienste kunne seinen seinen Fleischeben gegen eine seinem Arrhimst entsprechende Bermögendsteiner siche aber diemem Arrhimst entsprechenden Bermögendschen scher bied aber diemem sie nicht wieder nicht gene heitellich gene heite wie aus Bernesten seine seine seine seine seine seine gehre Berkstelleigung berm keine nicht die daraus ung ber Anlas unftreie ist bervorzehente Revollution deskrieden bente wenn, die Mygien und betweiten beim den ihre Mendeleit dem Berindeleit dem Berinde

hätten, fo würde bas Boll wohl nitt: meniger Enffagung und Gebuld sich ben schlappen Magenfact voller Aurtosseln pumben, am wenigsten wenn es die seisten Braten auf ben Tafeln feiner Reischkrämer und Beamten bampfen sabe. Darum eben getrant man sich noch nicht ein Ronvopol and bem Fledich und vein Bend ju machen. Theisen will man mit uns nicht nud will bach auch ben Schein der hartherzigseit und Böllevei vermeiben, darum läßt man es eben fo gehen wie es seht geht, indem man hafft, daß uns das immer zunehmende Elend so zahm machen und vermindern werde, daß wir zuseht weniger zu fürchten sind, als die Beerbe.

Bir brauchen utfo eine Arbeifangsperiade, fen es nun maiche

Die munichens vertheste Uebergangsperiode ware nun freilich bie, baf eininnt burch die Unwellzung irgend eines Staates irgend ein Rinni an bie Runter ber Brundlung fame, ber unferm Pringip mir größter Liebe ergeben ift, ber sein Glück, seine Chue nuch sein keben in bie Berwirklichung besselben sucht. Aber ein fale ther Mann wird kommen und bie Bertzümmerung ber alten spwie die Organisation ber nomen Ordnung leiten; und bieses wird ein zweiter Missias sehn, größer als ber erste.

Berfiede man mich nun recht! Die Revolution einmal gemacht und eine Bogierung in unsern Sinne eingesetzt, b. h. Manner an die Gribe gestellt, die vom Antritte ihres Amtes an, so eine einsche Lebenspeise führen, als nur immer ber Geringste im Balle, so ift es gar nicht nothwendig, ben Reichen und Mächtigen, die unfere Feinde waren, auf eine gewaltsame Weise Leben, Miter und Freiheit zu entziehen. Nein! bies ware im Gegentheil ein großer Fehler ber neuen Regierung, weil sie baburcy manches Borurtheil gegen sich aufregen murbe.

Die erften Magregeln, bie eine revolutionaire Regierung gleich nach bem Umfturg ber alten Gewalt zu ergreifen hatte, konnten nun freilich nach ben verschiebenen Umftanben, bei ben verschiebenen Reinungen, Boltern und Berfonen febr verschiebener Art fepn.

Meiner Privatmeinung nach mare nun Folgenbes nothwenteg:

- 1) Alle fcmutigen, gerriffenen Lumben, alle verfaulten und gerbrochenen Moheln, alle ftinkigen, verfallenen Bohnungen werben verbrannt und gerftort, und die Armen einstweilen in die öffentlichen Gebäube ober bei ben Reichen einquartirt, besgleichen vom Ueberfluß ber vorräthigen, neuen Kleiber gekleibet.
- 2) Alle Schulbicheine, Schuldverschreibungen und Wechsel werben in ben Geschäften bes Bermaltungspersonals für null und nichtig erflärt, besgleichen alle Erb- und Abelerechte.
- 3) Die Organisation ber Arbeit beginnt burch die Bahlen in jedem Geschäftszweige. Jeder in die höchste Spike der Berwaltung Gewählte muß alle seine Güter und sein Vermögen in die Gemeinschaft der Verwaltung geben, wo nicht, von der Wahl absteben.
- 4) Alle Glieber ber Berwaltungsbehörden, ber Armee, so wie überhaupt Aller, welche der Staat ers balt, leben miteinanber in Gemeinschaft; mithin ift aller Unterschieb von arm und reich, von gering und vornehm unter ben bochften Staatsmannern und Offizieren fo wie ben geringsten Angestellten ober Soldaten für immer aufgehoben.
- 5) Für alles vorräthige Golb und Silber werben Auffaufe von Mahrungsmitteln und Kriegsbidarf im Auslande gemacht. Für ben Berkehr ber Berwaltung mit dem Innern ift ber Gebrauch bes Geldes abgeschafft. Die Steuern werden in roben Katurproduften eingeliefert; Fein Angestellter wird befoldet, und die Armee nur in Feindesland, und da zwar Einer so viel wie der Andere, General wie Gemeiner alle die gleiche Löhnung.
- 6) Die Guter aller Auswanderer werden tonfiszirt und bie Bertäufe annullirt, besgleichen jeder Ader, welcher unbenutt liegen bleibt, weun es erwiesen ift, daß er bebaut werben tann.
- 7) Alle Staate- und Rirchenguter werben eingezogen zum Besten ber Gemeinschaft, und fein Geistlicher mehr vom Staat besolbet, fen er Jube, Beibe, Christ ober Turke, Die Gemeinbe, welche einen braucht, foll ihn auf ihre Roften ernahren.
- . 8) Bollen biefelben jeboch ein Amt in ber Bermaltung überneh-

men, und mit berfelben in Gemeinschaft leben, fo fallt bie lettere Bestimmung weg.

- 9) Jeber, ber verlangt in bie Gemeinschaft aufgenommen zu werd ben, fann nud muß barin unter ben gleichen Bedingungen aufgenommen werben als alle Uebrigen.
- 10) Unter benfelben Bebingungen wird Jeber barin aufgenome men ber nicht mehr gur Arbeit fabig ift.
- 11) Nachft bem Aderbau und ber Armee, muß die Berwaltung ihre größte Thatigfeit auf bie Vermehrung und Berbefferung ber Schulen richten.
- 12) In jedem Dorf, jeber Stadt, und in jedem Diftrift, wo brei Biertel ber Ginmohner bafar ftimmen ihre Guter in Gemeinschaft ju geben, muß fich bas leste Biertel fugen.
- 1a) Der religiofe Unterricht in ben Schulen muß allgemein fein, er barf fich meber gum Ratholicismus noch jum Protestantismus noch fonft einer ber vielen driftlichen Getten hinneigen. Alle resligiose Sektirerei wird aus ben Schulen, so wie überhaupt aus allen von Kindern besuchten Lehranstalten verbannt.
- 14) Die Befete find fur alle in Bemeinschaft lebenbe, nicht gur Rrieg barmee gehorenbe Indivituen abgeschaft. Bei bet Rriegbarmee, und in ben Gegenben welche ber Rrieg beimsucht, werben fie theilweife, bei allen Uebrigen gang beibehalten.
- 15) Auf Die Dauer Des Krieges, wird jeder von ben Aerzten für unheilbar erklärte Begierbefranke, vor feiner Verbannung zur Armee gekiefert. Dies geschicht in solcher Periche mit allen Begierbekranken, wenn die Ang hi berfelben mahrend einer frieger schen Alebergangsperiche zu fiark überhand nimmt.

Durch ahnliche Magregeln kommt alles Uebrige wie von felbst. Alle werden sich ben nothigen Aufepferungen mahrend ber Zeit ber Uebergangsperiode mit Liebe unterziehen, wenn bas Bermaltungse personal barin mit einem guten Beispiele vorangeht. Dieses aber konnte seines personlichen Interesses negen keine Ausnahme won der allgemeinen Ordnung machen, ohne daß es baburch bas muhfam aufgeführte Werk selbst wieder vernichtete. Ueberbaupt ift dies ein Beweis großer Unkenntniß bes Menschen wenn man glaubt der Mann der das Aringip der Gleichheit unter Ge-

fahren gelehrt und praktleirt hat, fen nach ber Bermirftichung berfelben fahig, fein perfonliches Intereffe tarin zu fuchen. Die Bolitter haben bies freilich nach jeber Revolution fo machen tonnen: man hatte ihnen aber auch bisher noch nicht bie Geichheit
Aller, und die Entfagung ihrer Sabfucht zur Bevingung gemicht.

Durch die Magregel, alle Arbeitelofe, und überhandt Alle bie es verlangen, in Die Gemeinschaft aufzunehmen verliert bas Gelbspftem alle Mittel bes Fortbestehens. Schon baburch, baf bie Regierung fein Gelb für ihre innern Angelegenheiten meht braucht, verliert baffelbe einen bebeutenben Wirfungofreis; bann auch baburch, bag bie Verwaltung alle unter ihrer Leitung stehenben Arbeiten von ben Mitgliebern ber Gemeinschaft verrichten last.

Beber ber in bet atten Gefettichaft teine Arbeit but; ober iche d bezahlt ift, wird fich gern ber Gemeinfchuft anfchtiegen, wo er beffer gefleibet und genabrt wirb, weniger gu arbeiten braucht, mit feb ner Familie fur immer aller Gorge enthoben Mr. und worthm alle Bergnugungen als: Spakierfahrten, Thater; Balle, Rongerte u. bgl. in ben Erbolungeftunben gu Gebote fichen: Dabuut find nun alle bie, welche im alten Spften fortbeben graendtbigt, wenn fie Arbeiter brauchen ben Lobn berfelben jam erhöhem; und fich felbit auch angemeffener gabien gu laffen, wo bas nicht fcon ftatt fanb. Dies aber tonnen fle nicht, am wenigften auf lange Beit, und um fo weniger alle bie Berwaltung fo wie bie gange Gemeinschaft nichts von ihren Sachen tauft. Sie find affo wenn fie nicht febr reich find gleichfan gezwingen fich in Rurgen ber Gemeinschaft anzuschließen, ober ihr Gelb zu nehmen und and. gumandern. Den Blodfichtigen wurde budurch ihr Intereffe Hat werben, und bie bartnadigften Gegner marbe man auf eine friebfer tige Weife Tos.

Die Magregel, bag bie Berwaltung jeben unbebauf bleibenben Ader Confiscirt, foll bagu bienen bem Mangel vorzubengen, ber baraus eutstehen konnte, wenn einige Lanbeigenthumer, weil fie feine Arbeiter um einen Spottpreis mehr befommen konnen, vorzieben wurden ihn unbebaut liegen ju laffen. Dabnrch wirb jeber Ruchtheil melden fur bie Gefallichaft, aus ber Ummolgung ber Dinge

entfteben tounte vorgebeugt. Dabnich, bag man jeben Einzelnen feinen Bfaffen birett fetbft erhalten lägt - bie Manner bes Belbfpftems nach ihrer beliebigen Belfe und bie Gemeinichafter burch Rommergftunben, wenn namlich ber ihnigerfich ber Symeinschaft nicht anschließen will - ba-Burth, fage ich, mente fich ein Jeber beffer, wieviel ibm bas Jahr binburd berfebbe toftet. Wer felber feinen braucht, bat bann and witht nothig fur Ginen zu arbeiten. Die Bigotterie und bas Bornetbeil merben bauf biefe Beije burch bas perfonliche Intereffe befdnitten, bie verschiebenen Religionen werben vom ichmunigen Interoffe ber Priefter gereinigt und verebelt, und mit biefen Interoffen fallen auch mach nuch nach bie religiofen Streitigkeiten und Bebaffigiaten meg! : Die verfchiebenen Beiftlichen werben fich beftreben, nach und nach ein thatiges, uneigennungiges Leben gu führen ?" Diele merben mit, ibner Sanbe Arbeit ihr Leben verbienen und fich ein Bergnugen bagans machen, Conntage bem verfaitimetien Bolfe gu prebigen, was im Buftanbe ber Gemeinschaft recht gut fenn tann, weit alebann Bebermann mehr Beit und Ditfel bagu haben wirb als jest, Diefes icheint mir bie befte Methobe gu fenn; um allen Religionsparteien ben Beift ber Dulbfauffeit und Friedfemigfeit einzuffogen; ber bigottefte Tropf wirb bitbutti inchrund mach gur Einficht gefangen.

"Weiter utffete Bfaffen gewöthigt traren, alle Wochen ober Dicnate gum Bauer ine Sans gu geben und fich bon jebem feinen Theil Gehalt gu forbern, fa murbe es, balb aus fepn mit ber bel-Algen Muderet, unbrumen gutrbe bath begreifen, bag bas Pfaffentiefchaft ja eigenetich feben gebalbete Bquermbernehmen fann, wenn er bagu Beit und Auftibate: Das jugre, übrigens nicht bas erfie Maleun Fint Sur 4.11.

Willin blet Religionsparteienigm Tinen, muß man fich. auf Leine dusfalliffeldungun jiden et befonbers angreifen ; benn eine jebe Bitt Wee Mangeli: Bonn: fla fich fauch inicht, perginen, fo macht Gas duck nitherzeithiglande migar, fie merben fich niemals vereinen. Weilbriduninmerfost imahrene ineligiöle und "philosophische Mel-Aftenfgen gebene, was bus: ift auch: fconorags, piebt, eing, Ahmechfelung, eine Schattrung in ber Gefellschaft, be unterhaltend ift. Rur muß man bas perfonliche Intereffe bavon trenenen, und keine Meinung, keine Religion zur Staatsmeinung ober Staatsreligion machen, eben barum, wist in ben philosophischen und religiösen Meinungen immer Wiberusprüche stattsinden, die mit der Einheit und harmonie des Ganzen unverträglich sind, so bald die eine ober die andere religiöse oder philosophische Meinung die Leitung des Staatsruders wurpirt. Nur wenn sie zum Fortschritt gehören, konnen die verschiedenen Meinungen einen Einfluß auf die Leitung des Banzen ansüben. Dazu ist aber nothwendig, daß diese Meinungen von den Männern des Fortschrittes als nüglich anerkannt und geprüft worden sind, daß sich solche Meinungen und Ideen verkörperun laffen, und daß bieselben in ihrer Berkörperung eine Wohlthat für die Gesellschaft werden.

Rur ber Fortichritt tann bas leitenbe, unveranberliche Gefet ber Menschheit fenn, alle anberen find ihm untergeordnet und veraubern fich mit ihm, tonnen aber tein besonderes Gefet bilben, eben

barum weil fie nichts Bleibenbes, Beftanbiges finb.

In ben Schulen follte barum auch die Religion nur fo allgemein gelehrt merben, baf fie alle bie verfchiebenen religiofen Barteien befriedigt; feine Religion barf ba ausichlieglich bervorgeboben werben. Erftens verfteben bie Rinber von biefem Geftenfram nichts und finden ihn arftogig, well er fich mit bem reinen Bringip nicht vertragt, und bann ift berfeibe auch ber Garmonie bes Bangen ichablich, wenn er auf eine einseitige Beife ber Jugend eingeprägt wirb. 3ch fann bas Beifpiel bavon an mir abnehmen; bas Toftet Jahre lange Dube bis man bie Dummbeiten und ben eingetrichterten Unfinn wieber aus bem Ropf los wirb. Profelytenmacherei, alles Geftenwefen muß baber aus ben Schulen verbannt werben, ber Staat barf biefelben barin weber erlauben noch beforbern. Ber Brofelyten und Geften machen will, hat bagu bie vollige Freiheit bet bem Ermachfenen, beren Berftand burch eine gute Erziebung gereift ift. Bei Rinbern ift bies noch nicht ber Fall, barum foll man ihnen auch ben jungen Berftanb nicht burch Spiegelfechtereien ber Phantaffe erbigen, Wenn an

ber Meinung eines Menfchen itgend emads Boines und Gmtes ift, so können bas boch jedenfalls die Gwachseinen heffer beurs, theilen als bie Kinder.

Golche ober ahnliche Magrogeln marben bie neue Ordnung bar: Gefellschaft ohne graufame Iwangsmittel in Beit von beel Jahn ren allgemein machen, nub fie vor jebem Budfall sicher ftellen; benn ungefähr bis zu biefer Belt maren alle Spuren ber früheren. Eigenthumsgrenzen verschwunden, und somit ber Mudfall numege-lich gemacht.

Daburch bag bas Gelbipftein ben Berth verliert, verlieren auch bie Gelbmanner bie Dittel fich Anhanger ju verschaffen um bem Bringip entgegen ju arbeiten; außerbem vermehrt fich bas Intereffe får bie Gemeinfchaft immer mehr und mehr, burch bas Buftromen ber arbeitenben Bolfsflaffen gu berfeiben. Fernen wied burch bie eingeführte Abftimmung bon 3pt ber Bewillerung ber perfciebenen Ortschaften, aberall mo eine folche Mebrheit bafür ift bie Gemeinschaft fcmell eingeführt werben. Die Grengen, Soden, Baune Mauern, Graben u. f. w. Die bat Efgenthum ber Ginen von bem ber andern trennen, verschwinden nach und nach. Eben fo wirb. burch bie angeführten Dapregeln bas vergingelte Bieb in immer großere Beetben vereinigt, und auf miefenreiche Begenben getrieben. Anftatt ber Menge fleiner, fchlechter Ställe, werben große, gerdumige gebaut, und bie Bornathe, Rahrungemittel und Getrante in große Magazine und Rollen aufhemahrt : fo bag Ricmanb mehr fein voriges; wereinzeltes. Gigenthun beraus finden fann, felbft wenn in biofer ober jener Ctabt, burch frembe, feinbeliche Gilfe eine Michwirlung möglich ware

Wenn in foldem Valle ver frühere Gigenthumer fagte; mir hat, for und fo viel Bieb gebort; bis bier ober vorthin hat fich mein. Ader erstredt: so wurde ihm bas von ben Uebrigen bestritten mers ben: weil Jeber befürchtete bei einer Burudführung ber Binge auf ben alten Tuß, zu kurz zu kommen.

Bebenke man noch welche kräftige Mittel die Bermaltung batte, überalt wo fie es für nothig hielt, die Mehrheit von 324 zufannen gubringen. Wo es daran fehlte durfte fie nur einige hunbert ober Taufend fiere Gemeinschafter fich anstebeln laffen, fo ware die Stim-

menmehrheit gefichert. Das aber tonnten bie Gelbmanner nicht, benn bas toftete ihnen gu bebeutenbe Opfer.

Uebrigens wer zwingt benn bie Verwaltung bie Mehrheit von 3.78 angunehmen? fie konute es ja auch burch bie einfache, absolute. Man mirb hoffentlich nicht eine, wenden, bag nicht Alle die Löhigkeiten hatten über ihre physischen Bebarfniffe abzustimmen. Freilich hat die ein Icher; bagu ift keine, getfrige Ausbildung, nothig.

Könnte man heute über bie Gemeinschaft abstimmen laffen, for mare trog bin Boruribeilen und ber Unwiffenbeit ber Raffen, eine überwiegenbe Mehrheit gar nicht zweiselhaft; es faue nur barauf, an, wie ber Borfchan bazu:abgefaßt warben mare.

Da ber Krieg ein unvermeibliches lebel ber llebergangsperiode ift, ba um ihm entgegen zu wirken, es jest noch fein anderes, frasetigeres Mittel giebt, als ben Krieg: so wird es nöthig dieses llebel so wirkfam als möglich gegen unsere Feinde anzuwenden, wenn sie es hervorrufen. Folglich darf feine ber einzuführenden Resoramen diesem Uebel die Kraft nehmen, so lange vo als Gegengift dienen muß.

Die Disciplin nuß also auf die Dauer ber Uebergangsperiode beibehalten werden; eben so überall wo ber Ariog muthet ein Theil ber alten Gesethe.

Alle Individuen welche fich ber neuen gefehlofen Ordnung nicht anschließen, werben nach ben Gefegen ber aften Dronung regiert.

Diefenigen welche fich ber neuen Ordnung freiwillig anschließen, berfelben aber durch die Schrankeniosigkeit ihrer in der alten Gefellschaft vermöhnten Begierben ichablich werben, werden von den Gefundheitekonmissionen auf die Dauer der Uebergaugsperiode nach den Kriegsschaublas; und in den Bereich ber Kriegsgesche verseht.

Diese Magregeln werben bazu bienen, bas Uebel bes Krieges recht wirksam als Gegengift gagen ben Krieg, und gegen bie alte, sogenannte Ordnung anwenden gu fonnen.

Saben wir einnal Manner am Ruber irgend einer Regierunge, welche bie Berwirflichung unfers Bringips wollen, bann ift unfere Parthie ohne bie Greuel einer blutigen Revolution gewon-

nen. Wem bann bie neue Ordnung ber Dinge nicht zusingt, der kann feinen Mammon nehmen und geben, und Gett banten bag die gereizte Seneration kein Bergektungsrecht an ihm übt. Bestehlen wird ste sich freilich nicht mehr luffen. Das ist schan zu viel bas man ihnen ben Ueberfluß bis zu ihrem Tobe läßt.

Aber wie werben wir nun eine folche Bermaltung bekommen?
Bahricheinlich burch eine ber nachften und größten revoluticnairen Bewegungen Europas.

Erwarten wir verttenungsvoll ben letten Sturm! Schlägt blefer für uns febl, bann last uns zu unferm letten Mittel greifen!
Der Mensch liebt im Allgemeinen: die Beränderung, die Bewegung, ben Fortschritt; nichts ift ihm unausstehlicher als ein
ihm aufgedrungenes, ewiges, fabes Emevley; diesem such einen Reveihm aufgedrungenes, erwiges, fabes Emevley; diesem such immer Revelationen haben: hervorgerusen, entweder durch die robe, physische,
oder die geiftige Sewalt, oder durch alle beibe. Noch hat der Degen der Feder nicht vollkommen den Mag geräumt; aber es kommt eine Zeit in welcher vies der Fall fein wird: Dann werden die Revolutionen nicht mehr blutig sein.

Best stehen wir am Scheldewege. Des Revolutionen bie wir zu erwarten haben sind gemischter Arty bie physische und gestige Gewalt werden sie zusammen auskänipfen. Beiderkönnen nur durch bie Interressen die gufammen auskänipfen. Beiderkönnen nur durch bie Interressen die aufregen sich gebtend machen ibarum eben haben wir die größte Aussicht auf Erfolge weil Wiches dem Gefalle sich fcaft niehr Bortheile und mehr! Interesse bieten kann, als unser Prinzip.

Nun fuchen aber alle Revolutionaire folgende Frage genau zu erforichen: Auf welche Weife kann es uns gellingen die Wolfed maffen für biefes ober jenes Projekt zu gewinnent - Wolfed Welne wir nun wacker jede Gelegenheit benuhen für unfer Prinsty zu wirken, fo wird es fich herauskellen daß der kantige Rowbolutionair kein anderes Banner mehr mit Erfolg auffleden kann als bas unfrige; und bann wird jeder Revolutionsversuch fliomie

fer Bringip fein, bis zu beffen endlicher Verwirklichung. 4 . . . ! Wir huben alfo jest nichts wei er zub thun alle ben Eifer für unfer Pringip beständig wach zu erhalten alles Andere mich fich

von feitst findin. Distatiren wir Werall laut und öffentlich biefes Pringep, und laffen wie und bies von Niemanden verbieten, weber von roben Dummidpfen noch von hochgestellien Tyrannen, bunn wird vie Beit und Gelegenheit gur Berwirklichung beffelben nicht ausbleiben.

Einige Philifter-Bolititer meinen: man muffe vorber einen Buftanb ber Umgleichheit erringen ben fie Republik nennen, man muffe eine politische Revolution machen, b. b. die Berjonen in der Regierung wechfein, gum Bortheil ber Belohrten-und Gelbariftofratie bie Fürfteit und ben Abel fturgen. Sierauf entgegne ich : Wenn wir einmal Opfer bringen muffen, fo ift-es am nathfauften fie fur bas gu bringen, was uns und ber Gefellichaft bas Wothwendigfte ift. Wir, bas Pott, muffen ja bonebin immer bas Bab ausgießen.; twozu benn alfo einigen Ambern in bie Banbe arbeiten? Wenn Diefe einmal baben wus fie wollen, bann weifen fie uns über bem Maube eben fo bie Babbie wie bie bentigen Raubthiere. Trennen wir bas Butereffe feiner Barthei won, bem Intereffe Aller; wer uber bies nicht will, wer bas was er will nicht für Alle will, ber foll auch nicht von und unterftust werben, .. Best find auch bie Belbmainner und Belehrten mit ber bestehenden Ordnung unzufrieben; huten wir und barum fie gufrieben gu ftelten, fo lange mir Urfoche haben umgufrieben gu fein. Je größer, und je einflugreis wer bie Bahl ber Ungufriebenen ift, um fo ficherer ift ber Erfolg einer aus foldem Buftanbe pervorgebenben Bewegung.

Eine politische Revolution ift für uns Deutsche viel schwieriger zu machen als eine sociale, weil wir die Borurtheile der Relissionsverschiedenheiten, und die noch immer wirksame Antipathie der deutschen Bölker unter sich, nur durch großartige, die Welt in Erstaunen sepende Begebenheiten und ganz besonders hurch masterielle, Vortheile welche man den zahlreichsten und ärnesten Alassen augenblicklich gewährt, verwischen konnen. Iede Mevolution die dies bewerkstelligt, ist eine sociale Revolution. Die von den Politikern bezweckte deutsche Einsheit ist dunch eine Socialvevolution am möglichsten.

meden heutige veutiche: Bauer ift, mit Bhrafen fo feicht nicht gu be-

Tobiel als für feinen Fürsten und fiet bie Offpublit. Er weiß tange mas bas ift eine Republif. Wein ich ihm aber fages du follst fünftig fo, gut leben wie beine Borgefesten und wenn er fieht daß bem auch wirklich fo ift; mit einem Borte wenn er fieht daß bem auch wirklich fo ift; mit einem Borte wenn er fieht daß es fich um sein Jutereffe handelte, ift er für bie Bewegung zu gewind nen.

Dit bem Interesse allein können wer bie Boltsmaßenigewinneng wärten wollen bis Alle gehörig aufgeklärt find, wie min gewöhrt lich verschiebt, bas hiebe bie Saus gungeben: benn nie wird ein Wolf in seiner Gesaminthelt sich einer gleichen Aufflärung erpfreuen, am wenigsten so lange bie Ungleichheit und der Kampf der persönlichen Interessen ihr der Gesellschaft fortbestehen. Erst müssen sich diese in das allgemeine Interesse verschmazen, dann erst wird bie Aufflärung allgemeiner werden können: Go lange die Wistel zur Aufflärung (Sorgkosisch, Lebensunterhald, Beit und Gelegenheit) ungkeich vertheilt And, ift auch die allgemeine Außklärung nicht möglich.

Der Umfturg bes Bestehenben tonnte wohl auch butch eines Monarchen vor sich geben. Freilich ift biefes eine zweiselhafte, aber teinesnieges unmögliche Sache. Run er ming ausgeben von wo er will, bom Thron ober hus bet Butte, wonn er arbft Aron und Zepter die Borurtheile und das besondere kravitste bes Goise nins in ben Stand wirft, soll und ber wacere Kampfer bis zur völligen Dinanisation ber Gefollschaft ein nattonumbener Dittator tein.

Einige werben es tabeln, daß ich die Wertelifflichung des Befern durch einen gewaltsamen Umfturz hoffe. Diesen da maß ich entgegnen, daß ich die Sachen so nehme wie fie sind, und überdaupt nicht gewohnt bin, eine faksche Meintung zu erheuchelnt Trägt doch alles Bestehende den Keim und die Redrung det Rekvolutionen in sich; das alte System kebt und webt nicht in Revolutionen in sich; das alte System kebt und webt nicht in Revolution und Krieg. Nicht unser Pkinzip ist es; illesche die Ums ordnung herdoruft and beganstigt, sohdern das Bestehende. Wer wollen nur diese Unordnung, wenn sie zu einem gewaltsamen Umsturz aufgahrt, dazu benugen, diese Lade der Dinge nurhören zu machen. Jeht sich im tressten Frieden, wie nicht es newus;

geigt und bas Bilb bes jegigen gefellichaftlichen Buftanbes nichts als Unordnung, Feinbfeligfeiten, Revolution und Rrieg. Die etigen ftebenden Beere, Die Baffenfabrifen und Anhaufungen bon Rriegebebarf, Die Boligeimagregeln; Die Befege und Strafen, bie gablreichen Berbreiben, bie gefüllten Gefangniffe, beuten und zeugen fie nicht alle vom Buftanbe bes Rrieges, ber Revolution und ber Unordnung. Bom Frieden zeugen fie boch wohl auf feinen Fall. Und find wir es benn, welche alle biefe Grauel bervorrufen? Beftanben fle nicht icon lange vor ber Berbreis tung unferes Pringipe, bienten fie nicht faft immer bagu jebe Meinung zu unterbruden, welche nicht bie Derer mar, welche bie Bewalt befigen ? Bas Bunber alfo, wenn wir unter folden Umfanben nicht ben Ausbruch einer gewaltsamen Rataftrophe vorausfeben follten. Gine Pflichtvergeffenheit mare es von unferer Seite, wenn wir uns nicht bemubten, - berfelben, wenn fie ausbricht, eine bem Boble bes Gangen beilfame Richtung zu geben.

Wenn wir nun aber mit bem was wir wollen, nacht hervortreten, ohne bie Sochen zu bemanteln, kann man uns baraus ein Berbrechen machen ?

Alles bas was wir wollen, wollen wir es nicht fur Alle ohne Unterschied, fur die Armen wie fur die Reichen, fur die Freunde wie für die Feinde?

Thun wir ben Reichen und Mächtigen Unrecht, wenn wir fie zwingen wollen, uns auch leben zu lassen; uns, beren Arbeit sie und ihre Borfahren ihren Reichthum verbanken? Wir muthen ihnen gar nicht einmal zu, ihrem verweichlichten Leben zu Gunsken ber Gesellschaft zu entsagen; sie sollen barin fortleben bis zu ihrem Tobe, weil ihnen ein zu greller Wechsel der Lebensverbältnisse doch nicht möglich wäre, ohne sich unglücklich zu fühlen: Unglücklich aber soll Niemand senn, barum wollen wir ihnen gern bei Lebzeisen bas lassen, was ihnen zur zweiten Natur geworden ift. Aber ein wenig Entsagung kann man benn boch wohl gerechter, billiger und driftlicher Weise von ihnen verlangen.

... Sie find undankbar, biefe Reichen und Machtigen, fie halten und für graufame Tyrannen eben barum weil fie es find. Dan

fagt gewöhnlich, man fucht Riemanben binter einen Stranch wenn man nicht zuvor babinter geftedt hat. Dies mare sonach gang auf fie anwendbar.

Sie halten uns meiftens fur grimmige Bluthunbe, bie ihnen, wenn fie bie Macht hatten, Leben und Eigenthum nehmen und ihre Rinber in bas bittere Efend binausfturgen murben.

Mit Richten, ihr herren, es scheint wir sind mehr chriftlich als gerecht, indem wir euch sogar in eurer bevorzugten Lebensweise nicht ftoren wurden, wenn ohne bies die hurmonie bes Ganzen, für die Zufunst wöglich ift. Mit und sept ihr, oder vielmehr, eure Regierung, was basselbe ift, weniger tolerant. Wir wurden euch als Sieger wenigstens bieselben Genüsse gewähren als uns, während heute alle eure Bemühungen bahin gerichtet find, die unfrigen immer mehr zu verfummern und die eurigen zu vermeheren. Es ift einmal Zeit, daß man zur Bernunft sommt; stellt euch in unsere Lage, wenn ihr konnt, und sagt uns hernach auserichtig, ob ihr nicht eben so benten und handeln wurdet.

Wir wiffen recht gut, bag es nicht immer bofer Wille von eurer Seite ift. Sehr felten felbft ift es bas, allein ihr thut bas Bofe obne es zu miffen, und barum ift es gut, wenn man euch manchmal baran erinnert.

Die große Mehrzahl von euch kann bas Unglud unsers Clends nicht leugnen, und wünscht eine Abhülfe bestelben, aber die soll kumer vom himmel kommen; wenn man euch kagt, baß ihr diefelbe durch eure Aufopferung herbeiführen konntet, so wollen die Meisten nicht baran glauben. Eure bequeme Lebenslage erlaubt euch nur selten, einen tiefen Blid in unser Elend zu wersen, und wir wären in dieser Beziehung eben so wie ihr, wenn wir in eurem Stanbe und in euren Genüssen auferzogen worden wären. Die Imstände und die Lebenslage bilben ben Menschen. Das mahre Elend des Bolkes kann euch aber Niemand so richtig vor die Augen stellen, als ber welcher es sübst, ber selber von Jugend auf barin herum rolte. Ich selbet habe bei allem Elend nach lange nicht das allertiesste Elend geschmedt, das über Millionen lagert. Wenn nun schon aus nieiner Feber Bitterkeiten stießen, die im Stande sind, eure Lippen zu verziehen, so kunt ihr urtheiler.

haf au meiner Weineung nichts übertriebenes Gebaffiges ift, bent ich habe is mer gur Affiche gemacht, im Intereffe ber allerelenbesten und bebrudteften Klaffen zu schreiben, so viel mir bies möglich ift.

Wonn ich manthmal in Muth auftoche ob all der Scheubichteten in der Gesellschaft, fo ist das weil ich im Leben oft Gelegenbeit hatte das Elend in der Nähe zu sehen, und es zum Theil
felbst mit zu fühlen's weil ich selbst als Anabe im bittersten Elend aufgezogen wurde, so bitter daß ich ein Graufen fühle daffelbe zu beschreiben. Rein Dasein vergrößerte das mich umgebende Elend ohne daß ich es physisch mit fühlen durfte. Darnach rechnet aus welche geistige Folter das gewesen sein mag, und ob Zorn
und With irgendwo natürlicher sind als da, wo Kinder Feuer leden und Unwissende dem Unverstand verfelben das Wort reden.

Alfo menn ich mitunter bittere Ausbrue gegen bie Borrechtfer ge" bruche; fo ift bas weil ich nicht anbere fprechen mag als ich bente.

Man kann auf diesen Bunkt die Farben gar nicht ftark genug auftragen. Wenn ich an alle Ueberliftungen benfe, welchen bas Wolf nach errungeneur Siege zur Beute wurde, fürchte ich sogar mich noch nicht beutlich und kräftig genug ausgesprochen, noch nicht genug vor ber trügerischen Gleisuerei seiner Bedruder gewarnt zu haben. Sobald es einen Tyrannen nieber geschlagen hat, hat es Mileiben mit dem Bessegten, und bittet um Verzeihung fu ben Füssen seines Erben. Es geht ihm wie dem Elephanten, ber seinen Führer nieberschlug, und den Sohn desselben, den man thm entgegendielt, sich auf den Rücken seite.

D fle find geschmeidig unsere Bebrücker, wenn fle seben, bag fle fich ohnmächtig in ber Sewalt bes Bolles befinden; fie werben in solchen Augenblicken oftmals bis zu Thränen gerührt. Sie theffen freiwillig Gelb und händebrücke aus, laben euch freundelich an ihre Anseln, besuchen euch in euren Versammlungen und, wenn ihr nicht recht fest in euzer Ueberzeugung sehd, geht es euch wie den Inselten, welche sich an der freundlich glanzenden Kerze bie Flügel berbrennen.

Bebentt nur, welche Mittel ihnen ju Gebote fieben, welche Runfigriffe fie Wibfi bann noch anwenden tonnen, euch irre gu

führen, wenn ihr icon ben rechten Weg zum Siege eingeschlagen habt. Blattert bas Buch ber Weltgeschichte burch, ruft euch alle mifigludten Rampfe, alle fruchtlos errungenen Siege ins Gebachtniß zurud und sagt uns, ob nicht all überall alle Unterhandlungen mit ben Feinden ber Freiheit, jedes theilweise Bestehenlaffen ber perfonlichen Interessen berselben, die Ursachen bes barauf folgenden Rudschrittes waren.

Wenn ein fleines Rind einen Gegenstand verlangt, ben man ihm nicht geben will, so macht man es auf irgend einen andern Gegenstand aufmertsam, um es von feiner Forberung abzulenten. Eben so machen es unsere Bedruder mit dem Bolte in den Tagen ber Kriss.

Rach ben breißiger Jahren bebiente man fich bazu ber Kriegegerüchte und ber Furcht vor ber Cholera. Diese lettere murbe besonders unter ber Leitung ber Regierungen ein fraftiges Mittel alle revolutionairen Tenbenzen einzuschüchtern.

Erinnert ihr euch noch alle ber Quarantaine-Anstalten vor beinache jeber großen Stadt, ben Absperrungen von Dörfern, Stadten, Provinzen und Ländern, des Berbots bes Dteisens, ber Rauscherungen bes Geldes und ber Briefe u. f. w. Was mich anbertrifft, so kann ich diese Krankheit nicht leugnen, muß aber gestehen, daß ich damals nie an ihre wirkliche, fürchterliche Existenz geglaubt habe. Ich dachte mir eben, das ist eine Epibemie wie jede andere, die man aber absichtlich so grell herausmalt, um sie dadurch zum Schredbild gegen die revolutionären Bewegungen zu gebrauchen.

D fie find flug wie bie Schlangen und wir find einfältig wie bie Tauben; man hatte bamals mit unfern Schabeln Mauern einrennen tonnen, fo hatten wir boch nichts gemerft.

Eine brollige Revolutionspoffe fpielte man im Jahre 1830 in Leipzig. Die Sache hatte können einen historisch merkmurbigen Ausgang haben, wenn bamals unter ber ganzen wissenschaftlich gebilbeten Bevölkerung auch nur Einer gewesen ware, ber ba hatte gewußt, was er wollte. Damals überzeugte ich mich bas erste Mal, baß man trop aller akabemischen Beisheit, trop allem burschikofen Strafenlarm, trop aller Gewandtheit im Reiten,

Wechten und Schiegen boch im entfcheibenben Augenblid ein rechter Stoffel fenn tann.

\* Das Bolt war in einer Racht Meister in ber Stadt und Umgegenb und befchaftigte fich, weil es eben nichts anbers zu thun, wußte, mit ber Demolirung von einem Dugenb Saufer bis gum, anbern Morgen. Jeber fuchte feine Scharte auf feine Beije auszuweten. Die einen an bem Landhause eines Lieferanten, welcher bebeutenbe Schlofferarbeiten auf Rechnung ber Stabt außerhalb. beftellt, und fo ben Burgern elnen Berbienft entzogen hatte, Anbere fielen über bie Möbeln eines verhaften Abvotaten ber, und bie Sandwerksburichen zogen in die Borftabt und bemolirten bie Wohnung und Möbeln eines auf bem Bagbureau angestellten und burch feine Strenge verhaften Beamten. So glaubte fich Das Bolf mogte bin und ber Jeber auf feine Weife zu rachen. in ben Straffen, ohne zu miffen was es wollte, aber Jebem Yolgend, ber ibm tubn gurief: hierber, mir nach! Es fuchte Bubrer, um einen großen Schlag ausführen zu konnen; allein in ber Racht fand fich Miemand, ber bagu Ropf und Berg gehabt batte.

Der Magistrat indeß war psiffiger gewesen als alle Revolutionairs. Er hatte die Nacht hindurch Proclamationen schreiben. Iaffen. Um andern Morgen las man dieselben an allen StraßenEden mit der Ausschrift: Unsere Stadt ist in großer Gefabr. Darunter war ein Aufruf an alle gute Menschen ohne.
Unterschied, sich auf die öffentlichen Bläge einzusinden, um,
für die Bertheidigung des Eigenthums gegen die äußeren Feinde
die Waffen zu ergreisen, die man ihnen austheilen würde. Allen
Anderen war die Straße verboten, alle häuser mußten geschlossen
bleiben (es war gerade ein Sonntag).

Hut ba! es gab Waffen! Das war ber rechte Pfiff. Waffen bie waren es ja eben, bie bem Bolke fehlten; jest wurden sie ihm von der Regierung geboten, gleichviel, das Bolk dachte: es werben sich schon Führer sinden. Bu Sause bleiben wollte Niemand an einem solchen Tage und zu einer solchen Zeit. So geschah es benn, daß sich alle Rebellen der vorigen Nacht auf den Sammel-platen einfanden, welche man jedem Gewerke bestimmt hatte.

Dort wurden fie in Ermangelung eines weißen Regens mit einem Stud weißen Papier am Arm gezeichnet, und ihnen, ba nicht genug Waffen aufzutreiben waren, ein Knuppel, eine Ofengabel u. bgl. in die hand gegeben.

Die Führer, welche bas Bolk suchte, erschienen. Wer waren fie? Leute welche im Intereffe ber Regierung handelten, und

theils von biefer gefchickt worben maren.

So wurben nun die Rebellen ber vorigen Racht patrouilliren beet vielmehr patieren geschickt. Die Studenten, welche die gane zen Unruhen eingeleitet hatten, waren die ersten, welche den andern Morgen die Vertheibigung und Widerherstellung der alten Ordenung übernahmen. Die Patrouillen schiette man auf die Wachen und traktirte sie tüchtig auf Unkosten der Stadt; indem man ihre Ausmerksamkeit auf das Landvolk richtete, welches, wie man vargab, in die Stadt dringen wollte, um zu rauben und zu plündern. Wenn dieser Plan die Nacht vorher einem der Revolutionairs eingefallen wäre; wenn man die Gewehre im Schügenhause weggenommen, damit das Bolk bewassnet, und demselben Geld und Lebensmittel verschafft hätte, so wie dies den andern Tag die Resterung gethan hat, was hätte der andrechende Tag alsbann nicht Neues bringen können? Zum allerwenigsten die Proclamation der beutschen Revublik. Wie aber wäre alsbann biese Nachricht

Solcher gunftigen Gelegenheiten gab's nach ben breißiger Jahren mehrere in Deutschland, aber nirgends wurden fie benutt, überall fehlte es an ben rechten Mann, fast überall war die willige Maschine (bas Boll) bereit, und nirgends jand sich ber Meister, ber es verftand, sie geschickt in Bewegung zu setzen.

in ben übrigen beutschen Gauen aufgenommen worben ?

Diefelben gunftigen Gelegenheiten werben nun aber bei einer fünftigen Krifis feltener werben, indem unfere Feinde feitdem in ber Schule ber Erfahrung gewißigter find; es ift doch alfo nothwenbig, ich im Boraus an eine andere Taftif zu benfen, mittelft welcher ihre Borfichtsmaßregeln überrumpelt werben fonnen. Das aber ift die Sache jedes Einzelnen, darüber löst fich im Boraus nichts bestimmen.

Nun fteben wir am Borabend wichtiger Begebenheiten, ber wichtigften, bie je bie Erbe gefeben.

Ein neuer Deffla wird tommen, um bie Lehre bes erften gu verwirklichen.

Er wird ben morichen Bau ber alten gefellichaftlichen Ordnung gertrummern, bie Thranenquellen in bas Meer ber Bergeffenbeit leiten und bie Erbe in ein Paradies verwandeln.

Bereiten wir uns vor, ibn murbig gu empfangen.

Woran aber werben wir biefen Deffias erfennen? - Daran:

Er wird einfach und schlicht baber geben, ben Zauber bes Mammons ftolz verachten und fein Gerz bem Leiden ber Menscheit öffnen. Er wird nieberfteigen von ben Göben bes Reichthums in ben Abgrund bes Elends, unter bas Gewühl ber Elenden und Berachteten und feine Thranen mit ben ihrigen vermischen.

Er wird ben Abgrund nicht eher verlaffen, bis es Allen gelungen ift, baraus emporguflimmen.

Dann wird er Diefen Abgrund ausfullen, bamit es funftig unmöglich wird, Jemanden wieder fo tief binabzufturgen.

Er wird mit Allen gemeinschaftliche Sache machen und auf jebes materielle Borrecht verzichten.

"Die Gewalt aber, die ihm verlieben, wirt er nicht eber aus ben Sanben laffen, bis bas fuhne Bert vollenbet ift.

Dann wird ber Wille bes Ginzelnen nicht mehr uber bie Gefellichaft herrschen, sonbern bas Biffen Aller.

Und der größte Meffias wird in filler Befcheidenheit fich diefer neuen Herrschaft fügen.

Dies mirb bie Rrone feines Birfens fenn, und alle Welt wirb Daran ben gwe ten Diffins erfennen, großer als ber erfte.

## Mennschntes Kapitel

## Borbereitungen jur Uebergangsperiode.

- Art. 1 Alle uns ju Gebote ftebenbe Mittel muffen ber Berbreitung unferer Lehre geweiht fein,
- A.t. 2. Alle Privatzwede muffen wo möglich biefem allgemeisnen Bwede nachfteben.
- Art. 3. Wir wollen eine geregelte Lebensweise führen, maßig sein in ber Arbeit und im G.nuß, soweit uns bies in ber heutigen Organisation ber Gesellschaft möglich ift, und überhaupt uns buten unsere geistigen und physischen Kräfte burch Unmäßigkeit zu schwächen.
- Art. 4. Unsere Meinung wollen wir vor ben Richterftublen ber beutigen Gesellschaft niemals verleugnen, ba wo die Gerichtsversbanblungen öffentlich find, und fie überall lengnen, wo fie dies nicht find.
- Art. 5. Wir wollen uns vornehmen, perfonlicher Intereffen wegen keine Prozesse und Klagen zu führen: wenn bas Interesse unfere Prinzips bies nicht nothwendig macht.
- Art. 6. Wir wollen uns angewöhnen, jebe bas gegenfeitige Bertrauen ftorenbe Ohrenblaferei jurudzuweifen. Selbft wenn bie üble Nachrebe mahr ift, wollen wir fie mit Zweifel aufnehmen, und uns huten fie weiter zu verbreiten, wenn bas Intereffe unsfers Pringips bies nicht anbers bestimmt.
- Art. 7. Wir wollen uns huten, einander Unterflügungen für perfonliche Bwede abzuverlangen, weil badurch ber allgemeine Bwed leibet.

Art. 8. Wir wollen Jeben ber an eine geregelte Lebensweise gewöhnt ift, und für unfer Prinzip Gifer und Thas tigteit bewiesen hat, in ber Roth Gulfe bieten.

Art. 9. Niemand werde von uns einer ihm von ben Richtern ber heutigen Gesellschaft zuer:

Fannten Strafe wegen verachtet.

Art. 10. Rein Beiler erhalte mehr von uns ein Almosen, ohne ihm dabei vorzustellen, bag bas Betteln eine Felgheit und Schande sen, und er mit bem größten Recht bas was er braucht von ben Borftebern ber gesellschaftlichen Ordnung, von ben Reichen und Mächtigen zu fordern habe.

"Art. 11. Wir wollen Riemanben für erhaltene Wohlthaten und Gefälligfeiten banten, noch für bie welche wir Andern er-

weifen auf Dant und Bergeltung rechnen.

Art. 12. Wir wollen nirgends arbeiten wo Andere wegen Sohnverkurgung die Arbeit niebergelegt haben.

"Art. 18 Wir wollen und in teine Streitigkeiten einlaffen bie nicht bas Intereffe unfere Pringips berühren, und in folchen mit inoglichfter Unbe und Ordnung biskutiren.

Art. 14 Wir wollen uns fo viel als möglich huten Solbaten und Bediente zu werben, und überhaupt gar fein Amt annehmen, welches einen hoben Grab fchimpflicher Ergebenheit bedingt.

Art. 45. Bir wollen uns feiner nuglichen Arbeiten fchamen, wenn fie nicht burch eine bafur zu erhaltenbe, niebrige Bohnung

unfere Berachtung rechtfertigen.

Like the second of the control of

Art. 16. Wit wollen ben festen Vorsat fassen in ben Beiten einer politischen ober socialen Bewegung keinem Revolutionaire ju iranen, ber nicht feine Lebenslage mit ber aller feiner Anhänger gleichstellt.

om die kale gronelle beginne ils

## Shlußwort.

Lefer! bu wirft mich verftanden haben! und bu Reicher, werm bu 'bies getefen nicht vergeffen bas ich gegen die Sachen tampfe und nicht gegen die Berfonen: und bag man die Sachen in vor- liegendem Werte nur durch Bezeichnung ber Personen und Raffen beutlich anschaufich machen kann.

Was ich in biefem Buche gegen bie reichen Borrechtler fage, macht uns auf teinen Fall biefelben noch mehr ju Feinden, als fie ohne es felbft zu wiffen, burch die Umftande es nicht schon find.

Nicht alle Reiche laffen fich burch bie Dacht ber finnlichen Genuffe beherrschen, und von biefen wird ber wiffenschaftlich gebilbete Theil fur uns fein. Bablen wir boch jest icon ber Rampfer für jenfer Bringip unter benfelben. Thomas Morus, Sahre 1535 Staatstangler von England; ber ebenbafelbft mirfenbe Dwen, welcher zuerst ben Brunbfat ber Abschaffung ber Strafen aufftellte, Babeuf und Cabet , frubere frangofifche Deputirte, ber erfte unfere Bringips wegen im Jahre 1795 unter ber bamaligen republikanischen Regierung Frankreiche zum Tobe verurtheilt und hingerichtet, ber andere burch ein gegebenes Spftem und eine Menge fommuniftifcher Schriften wirfenb. Louis Begberg pormaliger heffischer Oberft-Lieutenant, ber ebenfalls an die funftige Abichaffung ber Strafen glaubt, und Barbes, ber jugenb. liche, tollfühne, tapfere Barbes, waren und find fie nicht Alle für unfer reines Pringip ber Gleichheit, und maren und finb bies nicht alle entweber hochgestellte ober reiche Leute ? - Gine Menge noch fonnte ich nennen, minber reich und eben fo eifrig fur bie gute Sache, ohne Alle bie, welche man nicht Gelegenheit bat

tennen ju lernen, ober bie noch teine Gefegenheit hatten, fich gu zeigen.

In Sparta waren es zweimal bie Konige, welche bie Gemeinschaft ber Guter einführten. Sollte fich in bem Zeitraum von 3000 Jahren keiner wieber finben, ber in ibre Fußtapfen tritt?

Bir hoffen es, verlaffen uns aber nicht barauf.

Machtige biefer Erbe! ihr habt bie Mittel, bas Anbenten eines Alexander's und eines Rapoleon's in euren Ruhm zu verbun- teln.

Ihr habt bie Mittel, bie Uebel ber Gefellschaft auf eine euch und uns angenehme Weise zu beseitigen. Wenn wir mit unsern roben Mitteln bie Arbeit allein übernehmen muffen, wird fie mubsam und schmerzhaft fur uns und euch vollbracht werben.

Brufet und mablet!



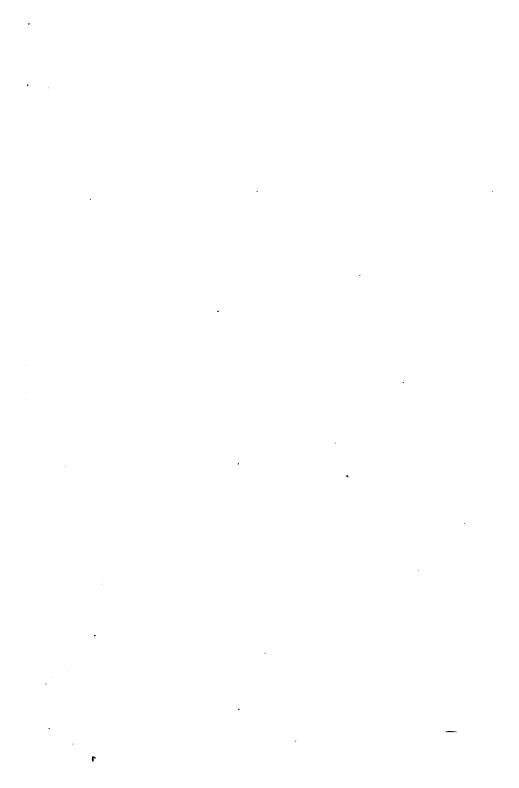

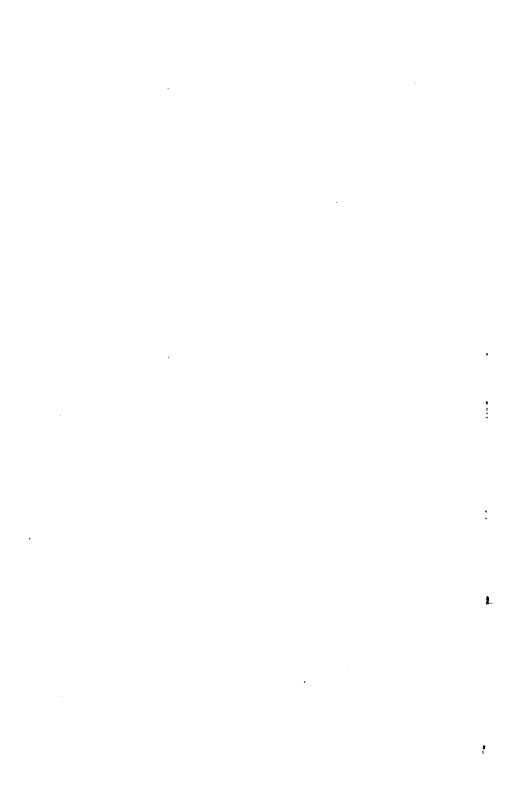

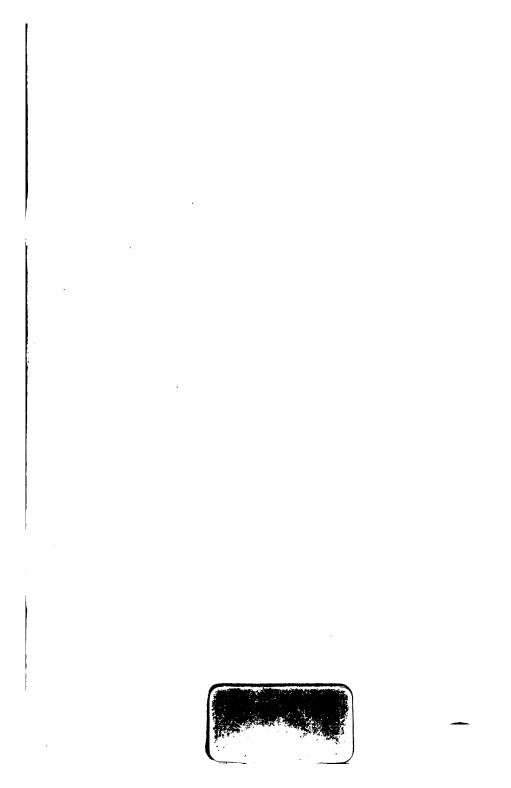